

P. 6 germ 616 12



### Lanzelot und Ginevra

von

Wilhelm Berg.

| Bei Doffmann und Campe in Samburg find erfe                    | bien          | en:      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Thir. Sgr.                                                     |               |          |
| Sert, Bilhelm, Gebichte. M. A. geb                             | 1             | 15       |
| Conftant, B., Gemmen. Erzählenbe Dichtungen. Di. Al. geb.      | _             |          |
| Di. A. geb.                                                    | 1             | 3        |
| Di. A. geb                                                     |               |          |
| Nust M N ach                                                   | 2             | -        |
| Danmer, G. F., Safis. Gine Sammlung perfi-                     |               |          |
| ider Gebicte. geb                                              | 1             | 15       |
| geb.                                                           | 2             | _        |
| - Mahomed und fein Wert. Gine Camm=                            | 1             | 15       |
| lung orientalischer Gebichte                                   | 1             | 15<br>15 |
| Gottfdall, R., Gebichte Die Göttin. Ein Sobeslied vom Beibe.   | 1             | 19       |
| - Die Gottin. Ein Poheaties som weibe.                         | 0             |          |
| M. A. geb.                                                     | $\frac{2}{1}$ |          |
| Sebbel, Fr., Gebichte Wutter und Rind. Gin Gebicht in fieben   | -             |          |
| Gefängen. Di. A. geb                                           | 1             | 15       |
|                                                                | •             | 10       |
| heine, Hoetische Werte. Erster Band: Buch ber Lieber. OctAusg. | 1             | 15       |
| - Dlin.=Ausg.                                                  | 2             | _        |
| - 3meiter Banb: Meue Gebichte. D. A.                           | 1             | 15       |
|                                                                | 2             | _        |
| - Dritter Band: Romangero. Oct .= Aneg.                        | 2             | _        |
|                                                                | 2             | 15       |
| - Bierter Banb : Deutschland Atta Troll.                       |               |          |
| Oct.=Ang.                                                      | 1             | 15       |
| — — — Min.=Ausg.                                               | 2             |          |
| - Die Hargreife. Min.=Ausg. geb                                | 1             | 3        |
| Mener, Johann, Ditmarfder Gedichte. Blattbeutiche              | _             | 90       |
| Poefien in Ditmarfcher Mundart. 2 Bbe.                         | 1             | 20       |
| - Plattdeutscher Bebel. Gine freie Ueber=                      |               |          |
| fetung ber Bebel'ichen allemannischen                          | 1             | _        |
| Delbermann, Sugo, Gebichte. D. A. geb                          | 2             | _        |
| Selbermann, High, Gebichte Dritte Musiage                      | ī             | 20       |
| Sallet, Kr. von, Gebichte. Dritte Auflage                      | 2             | _        |
| Roran ber Liebe, nebst fleiner Sunna.                          | _             |          |
| all of och                                                     | 2             | _        |
| Sigismund, B. Rieber eines fahrenben Schillere.                |               |          |
|                                                                | 1             | 3        |
| Malbau, Mar, Blätter im Binbe                                  | 1             | _        |
| (Sangonen Min.=21uga, acb                                      |               | 20       |
| - Corbula Granhundner Sage. Frublinge=                         |               |          |
| lieb. 3meite Aufl. mit Stahlftich. geb.                        | 2             | -        |

# Lanzelot und Ginebra.

Ein episches Gedicht

in zehn Gefängen

bon

Bilhelm Bert.

Hamburg. Hoffmann und Campe. 1860. Richt mahnet aber, bie ihr prübe feib, Und bie nur freuen tann bas mube Leib Schläfriger Lieb', ich werb' in fiechen Tonen Die fcone Gluth ber wilben Fabel höhnen.

3mmermann's Triftan.



#### Dem Andenken

### meines Bruders Hermann

gewidmet.



In des Frühlings ersten Tagen
Sahst Du sprossen dies Gedicht,
Sahst mit liebendem Behagen
Wie es wuchs im Sonnenlicht,
Ramst noch, seinem Wehn zu lauschen,
Als in Qual Dein Herz vergieng,
Hattest noch im Ohr sein Rauschen,
Da die Nacht Dein Haupt umsieng.

Spurlos, wie ein Licht verlobert,
Bist den Augen Du geraubt; —
Schnee liegt, wo Dein Herz vermodert,
Und die Bäume steh'n entlaubt:
Toch der Sehnsucht Ablerslügel
Sucht Dein Bild im ew'gen Glanz, —
Und auf Deinen weißen Hügel
Leg' ich biesen Blüthenkranz.

Stuttgart.

November 1859.

### Erster Gefang.

Der Friede ruht auf Arthurs' Land, Denn jeber Reind ift übermannt, Erichlagen jebes Ungehener, Berrauscht ber Klug ber Abentener. Rach langen ichwülen Brüfungeftunben Sat Barcival ben Graal2 gefunden: Im Zauberwald von Broceliand Bericholl Merlin's ber Netromant; Gir 3mein4 bat von Qual errettet Bur Quellenfürstin fich gebettet; Auch Erecs fitt bei feinem Beib In muffig bolbem Zeitvertreib, Und Arthur felbft fürzt feine Tage Mit Frauenspiel und Feftgelage. Bu Camalot im grünen Thal, Da fteht fein lichter Ritterfaal, Da flammt mand füßer Augenftern Im Rreife um ben alten Berrn,

Da ragt im reichen Helbenwalb Manch eichenberbe Kampfgestalt. Doch ist, wenn nicht von Liebessehbe, Bom Krieg nicht weiter mehr die Rebe; Denn in der Helben Sinne Hoflager hält die Minne, Und der die Riesen hat erschlagen, Der muß nun Franensesseln tragen.

Denn nur in Kampses Sturmgewalten Kann frei ber Mann sein Herz erhalten. Doch wenn die Krast ben Sieg errungen, Wird von der Anmunh sie bezwungen, Und in des Friedens heil'gem Bann, Da hebt ber Frauen Herrschaft an.

So war in Freuden und in Monnen Schon manches schöne Jahr verronnen, Und wieder brach mit blauem Schein Der Frühling in das Land herein. Da sehnten sich der Helben Glieder Nach ihren alten Waffen wieder, Schlaftrunken strebte ihre Kraft Nach Thaten alter Ritterschaft, — Und Arthur lud viel taksen Gäste

Bu einem großen Waffenfeste. Die fuhren all', wie er's gebot, Bu Pfingstentag nach Camalot.

Es war im golb'nen Monat Mai, Da hub fich schallendes Turnei, Da borte man Speere fpringen, Schwert und Schild erflingen. Da warb mand Streitroft überrannt, Gar Manchen jog man aus bem Canb, Dem biefes luft'ge Maienspiel In feinem Bergen ichlecht gefiel. Doch eines einz'gen Belben Speer, Dem murbe ieber Sattel leer; Soch ragte fein bebelintes Saupt, Das nie ruhmlofer Fall bestaubt; Im Schilb ftanb golben auf Agur: "Haut de naissance, de vaillance et d'amour;" Sein lichtblan Ruftzeug blitte weit, Leicht flog er burch ben wirren Streit, Und Raum fand ftets bes Roffes Tritt, Und Splitter floben , wo er ritt. Man fah nach ihm die Franen Mit holben Bliden ichanen, Und mancher unbebachte Munb

That leife Bergenswünsche fund. Balb lobten fie bes Berrn Geftalt, Balb feines Armes Rampfgewalt, Balb feine fürstlich freien Sitten, Wenn er gur Schrante fam geritten Und unter feiner Schenkel Zwang Der wilbe Bengft erftöhnte bang. Er aber fab und bort' es nicht, An Giner hieng fein Augenlicht, Die ftrahlend in ber Frauen Schaar Des Reftes Krühlingsfürstin mar. Sie faß auf Arthurs pracht'gem Throne, Im golb'nen haar bie gold'ne Krone, Rein Mabden, bas fich ichambefiegt Jungfräulich in fich felber ichmiegt, -Sie mar ein volles, ganges Beib; Rlar wie ber Tag erschien ihr Leib, Der burch's Gewand, bas ihn beengte, Die fiegbewußten Formen brangte, Um fonnengleich in ftolgem Schweigen -Unnabbar - fich bem Bolf zu zeigen. Wo lag bas Land, bas fie nicht fannte? Ginevra mar's, bie Bielgenannte, Die Rönigin von Camalot; -3hr Ritter bieß Gir Langelot 6.

Sie war vermählt bem mitben Greis, Dem kahlen Baum bas grüne Reis; Sie war ihm gut und wohlgesinnt, Doch wie ben Bater liebt bas Kind. Denn Alles, was auf bieser Welt Ein junges Herz in Sehnsucht schwellt, Und was in bräutlich süßen Flammen Jugend und Jugend fügt zusammen, — Das war in Arthur längst dahin, Weiß war sein Haupt und kühl sein Sinn. Doch von bes Lenzes Gluthverlangen Nach Lieb' und seligem Umfangen, Davon war noch in ihr genung, — Und Lanzelot war schön und jung.

Wie pocht ihr Herz mit stolzem Schlag An diesem neuen Siegestag! Es jauchzt das Bolk, Herolde schrei'n, Trompeten schmettern durch die Reih'n: Die Tjosk ist aus, der Preis ist sein! Und jubelnd stimmt ihr Herz mit ein.

Sir Lanzelot schwingt sich vom Roß Und wandelt burch ber Pagen Troß Langsam hinauf zum Königszelt. Dort fiebt bom Abenbroth erhellt 3m Auge lichten Liebesglang Ginebra mit bem Siegerfrang. Sie winbet frifde Rofenichlingen Um feines Belmes Ablerschwingen, Sie reicht ein blanes Reftgewand, Bestidt von ihrer eignen Sanb, Und bietet ibm nach Gitt' und Bflicht Bum Ruf ihr berrlich Angeficht. -Er ftebt mit glübenben Wangen, Bon wonniger Schen befangen. Bie mande füße Stunbe Roft' er mit biefem Munbe Und lag in ichniberkaufter Luft Um Sturmgewoge biefer Bruft! Doch nun, ba offen ihm erlaubt, Ru füffen ibr geliebtes Baupt, -Ber ift, ber mir bies Rathsel funbe? -Run jagt er ichier, als mar' es Gunbe. Und als er fühlt ben garten Mund, Da ichauert's ibn von Bergensgrund, Gleichwie, bem Augenblick entstammt, Der Liebe Blitz ein Berg entflammt, So trunten ift fein ganges Wefen, -Mle war's ber erfte Rug gemefen.

Sie grüßen sich mit Neigen Und steh'n in lächelndem Schweigen, Sie stehen wie auf Wunderauen Bersunken in ein sel'ges Schauen, Und ihre Saupter jung und bold Umspielt des Tages letztes Gold.

In einem Erfer, fern bem Thron. Lebnt Morbred. Arthurs Schwesterfobn. Er fteht in Baffen alt und grau, Sochbeinig und von mächt'gem Bau, Gein haar ift rabenschwarz und bicht, Gin Bart umichattet fein Geficht, Die Brauen find auf's Aug' gebogen, Sein Mund in berbem Trot verzogen. Go lebnt er in ber Ritter Sanf Unmuthia an bes Schwertes Ruauf. Ihm ift im Antlit flar gut lefen, Er ift noch niemand bolb gewefen: Berichloffen gegen Luft und Rlagen Lebt er in monchischem Entjagen: Ein icones Thun in iconer Beit. Der Jugend fühne Berrlichkeit, Das beucht ihm Soffahrt nur und Zand, Der Bolle gleißenbes Gewand,

Start fühlt er fich in ftrengem Glauben. Die Rraft foll ihm bie Welt nicht rauben. -Früh von bes Sofes frobem Braus Rog er in frembe Länber aus Und fubr mit einem Wifingsbeer Mand wilbes Jahr auf wilbem Meer. Jüngft febrt' er beim und fab mit Grauen Der Belben Dienft, bas Reich ber Frauen. Jebod mit gornentbranntem Ginn Schaut er bas Thun ber Königin. — Mit Späherangen alübt er an Das faliche Weib, ben falichen Mann, Wie fie vor aller Welt es magen, Den Chebruch jur Schau ju tragen, Wie fie mit Blid und Wint und Lachen Sich Gier zu neuer Schulb entfachen Und mit ber Gunbe, ber fie frobnen, Offen ber Menscheit Recht verhöhnen. "D webe über meinen Obm! Es ist von Camalot bis Rom Bu Land und Baffer feine Seele, Die nicht Ginevra's Schmach erzähle, Und niemand lebt, ber es nicht weiß, Als er allein, ber blinbe Greis! Doch heute noch foll er's erfahren,

Und fluchen soll er diesen Jahren, Wo er statt rüstig hartem Strauß Die Buhlschaft lud in Hof und Haus, Um an die knabenhaften Freuden Der Männer Ehre zu vergenden. Mich bünkt, die Zeit ist nun vorbei; Der Waffenmuth ist wieder frei, Und eh' auf's Neu' er sollt' ersterben, Mög' Arthurs ganzes Haus verderben!"

Da schallt Drommet und Paukenschlag, Der hofstaat reitet jum Gelag. Hoch hebt Ginevra sich im Bügel, Sir Lanzelot führt ihr bie Zügel.

## 3weiter Gefang.

Im Rönigsschloffe marb bie Racht Mit Dabl und Reigen augebracht. Bell glänzte Söller, Bang und Saal Bon Kadelbrand und Rergenftrabl, Am Kluffesufer icoll Gefang, Dazu Gelächter und Lautenflang, Leis rauschten Rabne burch bie Mluthen Bunt ftrablend in ber Lampen Gluthen. Dazwischen tauchten auf und nieber Babenber Anaben ichneeige Glieber. Im Garten faß beim Monbenlicht Der Minne icherzhaft hofgericht, Und in ben bunkeln Laubenhallen Sab man bie Baare flufternb mallen. Auch in ber Burgstabt mar es belle, Da gechte Meifter und Gefelle, Da schwang fich mancher flinte Bube Bur Riebel in gebrangter Stube,

Und selten gieng ber Mägbe Ohren Ein keder Liebeswunsch verloren. Sanft wehte burch die laue Lust Des Frühlings mächt'ger Zauberdust, In welchem Alles, was da lebt, Schnsüchtig zum Berwandten strebt, Der Blüthen paart und Ranken schlingt Und Leib zu Leib in Liebe zwingt.

3mei Männer idritten fern ber Menge Durch Dichtvermachi'ne Richtengange: Der Gine brängte rafch voran, Gin mächt'ger, fcmargelodter Mann, Der Unbre ichaute ernft und milb, Gin fonigliches Greifenbilb. Seitab vom Weg am Balbesfaum, Da ftand ein breiter Lindenbaum: Dort blieb ber Schwarze fcmeigenb fteb'n, Richts machte, als ber Winbe Web'n, Und murmelnd brach ber Balbichlucht Enge Des Reftes halbverlorne Rlange. Run bub ber Greis mit Lächeln an: "Bas fuchft Du, Morbred, hier im Tann? Willft Du ju folimmen Zauberlehren Den unbescholt'nen Ohm befehren?

Bas ftoren wir mit raubem Munbe Der Rausden iconfte Schäferftunbe ?" -"Kaft fürcht' ich," fiel ber Anbre ein, "Daß Euch ber Gulen Melobei'n Rur Berg und Ohren füfre Labe, Als bas, was ich zu fünden habe!" Da fafte ibn ber alte Mann Und fab ibn buftern Auges an; Doch Morbred ftand in fester Rub' Und raunt' ibm bumpf bie Worte ju : "Man hat mit bublerischen Thaten. Berr Ronig, Gure Chr' verrathen, Und Euer Name warb jum Spott Durch Ener Weib und Langelot!" -"Was wagft Du," rief ber Ronig ichnell. "Schwarzblitt'ger, neibifder Gefell? Wirfft Du mit einem frechen Wort In's Saus mir Argwohn, Krieg und Mord?" -"Auf folden Sturm mar ich gefaßt: Bahrheit ift fein gelab'ner Gaft. Doch mürd' ich Beuchelfunfte lieben. So war' im Tangfaal ich geblieben. 3d weiß, mein Wort fticht Euch in's Berg, Und gurnend ehr' ich Euern Schmerg. 3br war't bem ohne Dag gewogen,

Der Euch am idanblichften betrogen, Und habt in Liebe bie umfaßt, Die Euch am bitterften gehaßt. Mich faht 3hr ftets unfreundlich an, Beil ich nicht ichmeicheln und ftreicheln fann. Doch follt 3hr balb genug erfahren, Ber Gure ichlimmften Feinbe maren, Und wer Euch treu und ohne Lug Gin Freundesberg im Bufen trug." -Da gitterte ber bobe Greis: "Wie führft Du, Reffe, ben Beweis?" -"Gebt 3hr mir bafür Zeit und Macht, So fchaff' ich ihn bie nächste Nacht. Riebt morgen 3hr zu jagen aus, So laffet fie mit ihm zu Baus, Und fagt, bag Ihr von Gurem Jagen Erst wieberkehrt nach zweien Tagen. Dann, Dheim, nehmt jum Pfand mein Saupt, Schaff' ich Beweise, baf 3hr glaubt, Und Gure Liebe wird erbleichen Und gurnend Euch bas Richtschwert reichen."

Inbessen tont bie Konigshalle Bon Becherklang und Harfenschalle. Dort liegt entronnen bem Gewühl

Ginevra auf bes Thrones Bfühl. Es glübet noch vom wilden Tange 36r Saupt in fenchtem Rofenglange, Auf ihres Mantels Burpur rollt Der lofen Rlechten Wellengolb. Matt hängt ihr weißer Arm hernieber, Und athmend ruh'n bie ftolgen Glieber. -Da fett mit zierlich feinem Grugen Sich Langelot an ihren Gugen, Leis rebet er ju ihr empor, Und willig neigt fie ihm bas Dhr. "D lag mich bliden, icone Frau, In Deiner Angen marmes Blau, Dag, - icaut es feinen himmel offen, -Mein betend Berg barf Gnabe hoffen! Wie lang icon balt von meinem Glück Ein grausam Schicksal mich gurud? Wohl barf ich täglich bei ben Frau'n Dein fonigliches Bilbnif icau'n, Doch weiter barf ich nichts, als feben, -Und muß gebunden feitwärte fteben. Und boch quillt all mein Connenlicht Bon Deinem füßen Angeficht, Und boch tont Deiner Stimme Rlang In meinem Dhr wie Brantgefang,

Und mahnt mich Deines Busens Pracht An manche sel'ge, sel'ge Nacht! — Drum muß ich Schmerzen bulben Sehnend nach Deinen Hulben." —

Da lächelt fanft bas ichone Beib Und neigt zu ibm ben jungen Leib: "Was ftorft Du mich in meiner Ruh', Du ungeftumer Frembling Du? Bas hauchft Du beiß an meine Bangen Dein fühnes, mächtiges Berlangen? Kürmahr, ber Trennung leid'ge Bein Wohnt nicht in Deiner Bruft allein, Und mande einsam schwüle Racht Sab' ich in Sehnsucht hingewacht. D bürft' ich boch von allen Wunben Bei Dir auf immerbar gefunden, Und hielte nicht mein Saupt umfaft Der Rrone freubenloie Laft! Das Baus ift bofer Augen voll, Richt weiß ich, was ich mablen foll. -Doch fiehft Du bier auf meinem Schoofe Die rothe und bie weiße Rofe? Die follen meinem Belben Ginepra's Botichaft melben.

Die weiße Rose wird Dir fagen: Herr Ritter, fibt Euch im Entfagen! Die rothe bringe Dir bie Kunbe: Romm' morgen gur gewohnten Stunbe!" —

Da schreitet Arthur in ben Saal Und blidt in haft auf sein Gemahl: Er sieht ben Ritter bei ihr sitzen, Und seine bunkeln Augen bligen.

Dann tritt er mitten in die Halle Und ruft umher mit sautem Schalle: "Ihr Herren, eine große Jagd Ift Ench auf morgen angesagt. So eben kam die Kunde an: Ein Sber hauft in Tarnwathlan, Mit Kraft und ungefüger Wuth Durchwühlt er unser Königsgut. Wir wollen ihm die Lanne trüben Und morgen strenges Hausrecht üben! — Doch Euch, Ihr Damen, lassen wir Herrn Lanzeldt als Schützer hier; Er mag Euch Spiel und Lustbarkeiten Ersinderischen Sinns bereiten, Bis wir nach zweien Tagen

Deinzieh'n vom Eberjagen." — Herr Lanzelot verneigt fich tief, Ein Freubenschauer ihn burchlief; Doch ruhig blieben seine Züge, Geübt in jeder stummen Lüge, Denn alle Lust und Schmerzen Bergrub er tief im Herzen.

Da trat mit einem Becher Wein 3u ihm ber stattliche Gawain<sup>9</sup>:
"Trink, Lanzelot, Du stiller Gast! Kühlst Du bes neuen Amtes Last? So komm' bei Seit' und hör' mich an, Ich will Dir rathen, armer Mann!" Er führt ihn vor bes Saales Thor Und stüstert heimlich ihm in's Ohr:
"Nimm Dich in Acht in biesen Tagen! Du bist der Eber, den sie jagen. Des Königs Aug' hat düstern Schein, Er war mit Mordred lang allein.
Drum hüte Dich in Wort und Thaten:
Der Pfassenhelb hat Dich verrathen!"

Doch fieh, bei biefen Worten Beh'n auf bes Saales Pforten,

Es zieh'n heraus im Fackelftrahl Der König und sein jung Gemahl, Ginebra im Borüberwallen Läßt eine rothe Rose fallen.

### Dritter Gefang.

"Und hielte auch in dieser Nacht Bor Deiner Thur' die Hölle Wacht, Ich gieng' durch all ihr Grauen, Dein himmelsbild zu schauen! Und wäre Gift Dein Lippenroth, Und wär' Dein süßer Leib mein Tod, So würd' ich noch im Sterben Um seine Minne werben!"—

Aufsprang ber Helb im Nachtgewand Und nahm das bloße Schwert zur Hand; Lautlosen Trittes wandelt er Durch Saal und Gänge falt und leer, In deren weite Säulenreih'n Der Mond ergoß den blauen Schein. Nichts rührte sich, nur sern herbei Drang aus dem Tann des Wolses Schrei Und aus des Thurms zerfall'nen Kammern Der Eulenbrut halb menschlich Jammern. Herr Lanzelot schlich an ber Wand Mit taftend vorgestreckter Hand, Bis ihn ein Lichtstreif sein und helle hinführte zur vertrauten Schwelle.

Durch bes Gemaches laue Luft Gieng frember Blumen murz'ger Duft, Und aus ber Lambe Mufdelicalen Erquollen weiche Dammerftrablen. Das Lager glangte erzgegoffen, Bon blauer Seibe rings umfloffen, Darauf mit traumerifchem Ginn Lag aller Frauen Rönigin. 36r bolbes Saupt rubt febnsuchttrunten. In feiner Loden Golb verfunten. Leicht floß um ihre weißen Glieber Ein rofenbeller Schleier nieber. Da fühlt fie eines Ruffes Branb Und bebt in fugem Schred bie Banb, Doch er umfängt mit Sturmgewalt Die wonnig blübenbe Geftalt. -

Durchwandelft bu ben Sternenreigen.

Du fällst bes Tages neibische Schranken, Bersenkst im Fühlen die Gedanken, Du sühnst manch frendenlos Geschick Mit einem Wonnenaugenblick Und spendest ungemessen Dein trunkenes Bergessen!

D Liebesnacht! In deiner Hut Des Werdens tief Geheimniß ruht. Du tränkst den Keim im Erdenschoose, Du sprengst die grüne Haft der Rose Und hüllst verschämter Wangen Schein In deine keuschen Schein So beine keuschen Schatten ein!

Ginevra ruht in Traum gewiegt, An ihres Helben Herz geschmiegt, Der Dank ber Liebe glühet licht Auf ihrem weichen Angesicht; Doch wie zum Schlaf sich neigt die Lust, Erwacht der Schmerz in ihrer Brust: "D warum faßt mich oft ein Weh, Wenn ich Dein liebes Antlitz seh'? Warum ist meines Herzens Recht Der Menschensatzung banger Knecht? Was grenzt mein paradiesisch Land So nahe an der Hölle Rand,

Daft ich bes Beifigeliebten Ruft Mit Gunbe mir erfaufen muft?" -Da fost ibr Saupt ber fühne Mann Und blidt fie lange finnend an: "Go fühlft Du icon im Bergensgrunde Die buft're Schwere biefer Stunde? Berrath gifcht in bes Ronigs Ohren, Den Frieden haben wir verloren, Und foll ich jett von hinnen geb'n, Wann merben mir uns mieberfeb'n? In biefen Garten, biefen Mauern Birb ber Berrather Ange lauern, Und gegen unf'rer Liebe Leben Wird Baf und Born ben Dolch erheben. Drum frommt es wohl uns Beiben. Binebra, baf mir icheiben. Es giebt mit mir aus biefem Saus Der Zwietracht blut'ger Beift binaus, Und wandern will ich fern und weit Und hoffen auf bie Gunft ber Beit. Ja, füßes Lieb, bas fühl' ich klar, Wir icheiben nicht auf immerbar, Denn mein bift Du, und biefen Glauben Soll Dir nicht Pfaff, nicht Ronig rauben:

Rein Band im wirren Beltgetriebe 3ft beilig, als bas Band ber Liebe!"

Er neigt fich, um aus ihren Augen Gin belles Thranenpaar ju faugen, -Da trifft ein Schlag bie Thur' mit Macht Fortbröhnend burch bie stille Racht, Und Tritte ballen burch ben Bang, Beidrei und bumpfer Waffentlang. Ginepra bullt balbtobt vor Schreden Sich bebend in bes Lagers Deden, Doch Langelot preft gornentbrannt Den Schwertgriff in ber ftarten Sanb Und fpringt empor in jabem Grimme, Denn braufen bort er Morbrebs Stimme: "herr Lanzelot, Ihr feib gefangen! Des Frevels Saat ift aufgegangen." Der Belb erschlieft bie Bforte ichnell, Ginfturmt ein muthiger Befell; Doch Langelot fperrt nun bie Thur' Und wirft ben ftarten Riegel für. Dann aber lief er wuthenb an Den völlig erzbewehrten Mann Und gab ihm einen macht'gen Schlag, Bon bem er tobt zu Boben lag.

Doch bes Gefall'nen Kampfgewand Zog er sich an mit rascher Hand; Ihm schnallte Panzerhemb und Schienen Ginevra mit verstörten Mienen. "Bei," rief ber helb, "wo lebt ber Mann, Der sich behenber mappnen kann?"

Er rif bie Thur' auf mit Gefrach' Und fturmte milb aus bem Gemach. Mit flammenhellen Schwertesichlägen Bewillfommt' er bie fremben Degen, Elf Manner maren's ftart und hebr. Mit bobem Belm und gutem Speer. Doch Langelot erhob mit Luft Den Schilbrand vor die breite Bruft; Der Belb ber garten Frauenliebe, Er bachte ba ber alten Biebe, Mit benen er in jungen Tagen Der Drachen Schuppenhaupt zerschlagen, -Und bell icholl im gewölbten Bang Erbarmungelofer Schwerterflang, Und beifes Blut in vollen Bachen Sah man aus fradenben Belmen brechen.

Sie fanten alle Mann für Mann, Das Blut hinab bie Treppe rann,

Und ftraudelnd über Freundesleichen Begann felbit Morbrebs Ruft zu weichen. Doch an ber Wenbeltreppe Rand Dielt er mit Riefenfraften Stanb; Bis beute blieb die Klucht ihm fremb. Und an's Beländer festgestemmt Stritt er mit grimmigem Bebahren, Die alten Ehren fich zu mahren. Soch ichlenbert' er ben Schilb empor Und brängte wilben Ganges vor. Doch Langelot mit ichnaubenbem Munbe Schlug in ben Sals ihm eine Bunde, Daft ihm aus Ring und Spangen Der Abern Quellen fprangen. Run tam fein Berg in große Roth, Er fab bie Mannen alle tobt, Und bunkel ward's ibm vor ben Ginnen, -Da wich er blutbeströmt von binnen.

Indeß erwachten von dem Schalle Im weiten Schloß die Schläfer alle; Es schilt der Anecht, es kreischt die Zose, Des Wächters Sturmhorn gellt im Hose. Ginevra's Frauen eilten hin Nach ihrer bleichen Herrscherin,

Bers, Langelot unb Ginevra.

Die, schreckburchzuckt bei jedem Schlag, Auf nackten Knieen betend lag. Sie knieten schweigend zu ihr nieber, Berhüllten die erstarrten Glieder Und strichen ihr voll Angst und Bangen Die Locken von den weißen Wangen.

Da tritt in blut'ger Baffen Schein Berr Langelot jur Thur berein, Und mit verjüngten Bergensichlägen Gilt ihm bie Ronigin entgegen: "Du lebft! Run will ich Alles leiben. D gliidlich Weh! — D fel'ges Scheiben! Mun fchau' es offen alle Belt, Wie mich Dein Arm umschlungen halt. Sier enbet meines Lebens Lauf, Die hoffnung und bie Kurcht bort auf, Und aller 3mang, ber mich umwoben, Ift wie ein ichwiller Traum gerftoben. -Leb' mobl. und fliebe rafch von bier! Mein Liebessegen giebt mit Dir, Und mag bas Bilb glüchfel'ger Zeiten Dich burch bie obe Belt geleiten! Noch tuff' ich Dich, noch fass' ich Dich, -Und jett auf ewig laff' ich Dich!"

Da schlingt ber Held in tiesem Harme Um ihren Leib die starken Arme:
"Romm mit mir! Komm! Wer soll Dich retten Bor Arthurs Jorn, vor Schmach und Ketten?"——Sie aber windet sanft sich los:
"Das Morgen ruht in Gottes Schooß.
Ich bleibe hier und will den Feigen Den Muth der Heldenminne zeigen.
Der meine Lieb' nicht kount' erringen,
Der soll mich auch zur Furcht nicht zwingen.
Mein Schicksla bannt mich in dies Haus:
Nicht ziemt mir Flucht, ich harre aus!"—

Er blickt in's Aug' ihr ernst und stumm, Er nickt ihr zu, er kehrt sich um Und schreitet rasch aus dem Gemach, Sie schaut ihm von der Schwelle nach. Doch als er fern im Gang verschwunden, Da bluten ihres Herzens Wunden, Und lautlos sinkt die Königin Zu den erschlag'nen Männern hin.

Da gellt ein Jagbhorn ihr in's Ohr, Erzfäufte zerren fie empor, Und vor ihr glicht in rothem Licht Des Königs zürnend Angesicht. Er hält mit seiner linken Hand Des wunden Mordred Arm umspannt Und winkt mit seiner Rechten Den dienstbereiten Knechten:
"Hinweg das buhlerische Weib! Versenkt in Nacht den sünd'gen Leib! Die Richter sind gesaden:
Ihr möge Gott genaden!"

## Vierter Gefang.

Bei bufterrothem Campenlicht Caft Arthurs peinliches Gericht. Ein bleider Morgenschimmer brach Durch's Gitterfenfter in's Gemach, Und bleich im finfteren Talar Saft regungslos ber Richter Schaar. Den langen Marmortisch umwallten Des ichwarzen Sammtes ichwere Falten, Und barauf lag auswärts gefebrt Der Dold, bie Schlinge und bas Schwert; Doch wie aus buntler Boblen Schoofe Bervorglängt eine weife Rofe, So ichien burch bes Gewölbes Racht Ginevra's Leib in fanfter Bracht. 3hr Blid mar finnend aufgeschlagen, Sie borte nicht bes Richters Fragen; Doch als er fich erhob im Grimme, Da fprach fie laut mit fester Stimme :

.. Bas foll ich weiter euch gesteb'n? 3hr wifit ja felber, mas gescheh'n. 3ch brach, fo fagt ihr voll Bernunft, Die Büchergesete ber Menschenzunft. So ichlagt fie nach und fällt ben Spruch, -Und beilt mein Leben biefen Bruch, So mag es enben ohne Rlagen! Doch follt ibr niemals von mir fagen, Daft ich zu meiner em'gen Schmach Das Beiligthum bes Bergens brach, Und eurem Späherblid entbillte, Bas mein geheimftes Gein erfüllte. Bar' burd ein Bort mein Bann gebrochen, Das Wort, es bliebe ungesprochen. Denn für mein Rüblen und mein Lieben Ift euer Rechtsbuch nicht geschrieben!" -

Ein Murmeln lief ben Tisch entlang, Der König wild vom Stuhle sprang: "Ihr wißt, was aus bem Troțe sprach: Sie höhnt uns noch mit ihrer Schmach. So bleib' ihr Trost und Gnade sern, Fällt Euer Urtheil, eble Herrn!"

In bumpfem Schweigen faß ber Kreis, Ginevra's Mange farbt fich leis.

Sie stand, ben Gürtel um die Lenben, Mit rudwärts enggebund'nen händen, Daß faltenlos die weiche hülle Sich spannte um des Busens Fülle. So stand sie unbewegt und stumm, Ein Götterbild im heiligthum, Rach bessen schrem Marmorleben Barbaren ihre Art erheben.

Der Diener geht umher im Saale, Die Kugeln rollen in die Schale: Ginevra — aller Franen Zier — Der Gott ber Schönheit sei mit Dir! —

Ich börte einst aus fernen Tagen Bon einem Griechenweibe sagen, Die schön war, wie seit Helena Der himmel Joniens keine sah. Ihr kennt sie wohl, die Lust der Musen, Um deren weißen Götterbusen Den Arm in sel'gem Schöpferdrang Praxiteles, der Meister, schlang. Entzückt verstummten alle Gäste, 2118 sie bei Poseidaons Feste —

Emporftieg aus ber beil'gen Gee. Dereinst, so lautet ber Bericht, Stanb ichwerverflagt fie por Bericht : Umfonst sprach mit gerührtem Tone Spreribes, ber Rebner Krone. Schon ichwebte auf bes Richters Munbe -Des Tobesurtbeils blut'ge Runde. -Da plötlich ftreift bes Rebners Sanb Bon ihrer Schulter bas Bewand. Daft fich bie Burburfalten baufdten Und bis jum Gürtel nieberrauschten. So ftand fie, wie an jenem Tag, Da Bellas ibr ju Kuffen lag; Mur an ber Suften weichem Ranb Bermeilt bas fallenbe Gemanb, Und ichmiegfam überfloß es wieber Die Schönbeit ber verborg'nen Blieber. Betrachtenb ftanb ber Rebner ftumm, Dann fehrt er fich begeiftert um: "Athener, konnt' ihr ohne Zagen Der Götter Meisterwert gerichlagen?" Die Richter fafen ftrablentrunken, In ernfte Bunberichan verfunten, Und beil'ge Schen befieng fie ba, Als fithlten fie bie Gottheit nah.

Doch Einer sprach: "Ihr sei vergeben, Und sicher wandse sie burch's Leben! Richt soll durch uns dies Bild erbleichen, Das mit solch' lichtem Siegerzeichen Zum Boten ihrer Herrlichkeit Die Schaumgebor'ne selbst geweiht."—

Das war in Hellas — fahre hin, Du Traumgestalt ber Thespierin! Ginevra sauf in gleiche Noth, — Doch längst sind jene Richter todt, Und die sich Arthur auserforen, Hat kein olympisch Land geboren.

Kein Einz'ger fühlet in Erbarmen Sein kalt gleichgültig Herz erwarmen, Kein Einziger von Allen, — Zwölf schwarze Kugeln sallen. Ginevra's Lippe schürzt sich leicht, Arthur blickt seitwärts und erbleicht, Ihm braust im Ohr ber Urtheilsspruch, Wild schwerzt im Herzen ihn ber Bruch Mit Allem, was ihm süß und theuer; — Das Urtheil sautet: Tod burch Fener.

Durch fturmbewegtes Nebelgrau Bescheint ein blaffer Tag bie An. Den Thurm umwogt bes Bolfes Menge In bichtem , flufternbem Gebrange, Und weithin über's ftille Felb Das idrille Sünberglödlein gellt. Gamain ftebt einsam auf ber Rinne Mit bangem, gramgerwühltem Sinne, Er benft an bas unfel'ge Beib, Es jammert ibn ihr fußer Leib: Er benft bes Freund's, ber manch' ein Jahr Sein treuer Waffenbruber war, Und in ber angstbeschwerten Bruft Rüblt er ber Mitschuld fich bewuft: Er fab, wie fie in Lieb' entbrannten, Ch' fie es felber fich befannten : Er mar es, ber ben Runfen idirte, Die Sebnenben zusammenführte, Um an bes iconen Baares Wonnen Den ftolgen Freundesblid gu fonnen. -Und nun, - was ift ber Thaten Frucht? Der Freund geachtet auf ber Klucht, Und bort, wo fich bie Balbung lichtet, Wird boch ein Solaftof aufgeschichtet.

Noch steht er seufzend und beklommen, Da sieht er seine Brüder kommen, Bier Königskinder frisch und roth, Die Lieblinge von Camalot.
Wetteisernd drängen sich die Rangen, Den starken Bruder zu umfangen, Die Ersten sassen seine Hand, Ein Andere hält sein Knie umspannt, Der Letzte steigt an ihm empor Und slüstert küssend ihm in's Ohr: "Herr Bruder, dürsen wir nicht gehen, Die Herrin einmal noch zu sehen?"

Der Ritter blickt die Knaben an, Und eine schwere Thräne rann Langsam von seiner Wange, Die Kinder schauten bange. Er küßte sie der Neihe nach, Indem er weich die Worte sprach: "Wie wollt ihr zarte Herzen wagen, Den Jammeranblick zu ertragen? Ach, noch ist euer Auge rein Und sah auf Erden nur Sonnenschein; Denn nie empfandet ihr das Grau'n, Ein sterbend Angesicht zu schau'n. Bleibt fern und schließt bie Augen gu -Und beiet für Ginebra's Ruh'!"

Da sprach ber Aelteste mit Weinen: "Nie wird uns froh ber Tag mehr scheinen, Wenn allen Guten zum Berberben Die holbe Herrin mußte sterben.
Und willst uns Du den Trost verwehren, Sie noch zum letzten Mal zu ehren? Wir wollen nur am Wege steh'n Und sie vorübergehen seh'n, Sie einmal freundlich noch begrüßen Und Blumen streu'n zu ihren Füßen, Nichts mehr als das, und ist's vollbracht, — Dann wollen wir beten Tag und Nacht!"

Sie bitten ihn, fie kuffen ihn: "Herzlieber Gamain, laß uns zieh'n!" Er fpricht bewegt: "So mag's gescheh'n! Doch sollen Wächter mit ench geh'n. Ich selbst will einsam in ber Kammer Bewält'gen bieser Stunde Jammer." —

Inbessen gellte fort vom Thurm Das Glödlein burch ben Frühlingssturm. Der König faß im büstern Saal, Zum Tobe gieng sein jung Gemahl; Das Urtheil war gesprochen, Der schwarze Stab gebrochen.

Wer fündet mir, mas Arthur fühlte, Was ibm bas Belbenberg burdwühlte? Beld fturmifdes Getriebe Bon Born und Baf und Liebe? -Er bachte alter Reiten. Bergang'ner Berrlichfeiten: Aus allen Bilbern glängt ibm licht Ginevra's icones Angeficht, Die feines Lebens Winterzeit Mit frifden Rofen übermait: -Und Mitleib gieht fein Berg mit fort, Schon regt feine Lippen ber Gnabe Bort. Doch halt, - foll er mit einem Sanch Begblasen Recht, Gefet und Brauch? 3hm mar bie Strafe wohlbekannt, Die in bes Richters Büchern ftanb, Und wollt' er biefe Strafe nicht, Bas ftellt' er felbst fie vor Gericht? hat er ein Schauspiel nur getrieben? Darf er nach eigenem Belieben

Sein Weib befrei'n von jenen Strafen, Die and're Weiber töbtlich trafen? Es werbe ber Schuld, was ihr gebührt. -Doch hat fie nur fein Saupt berührt, Und follt' ihm nicht bie Welt verargen, Wenn er bier wollt' mit Gnabe fargen? Bat er ber Schulbigen nur vergeben, Wer trachtet mehr nach ihrem Leben? 36m bankt bas Bolt mit Freudenschalle: Ibr Dafein ift ein Glud für Alle -"Für Alle, - auch für ibn? Rein, nein, Das foll ber Gnabe Frucht nicht fein! Soll ich lauschend auf Gang und Treppen Gleich einem Dieb mein Leben ichleppen? Soll ich mit ängstlichem Blidverbreben Stets nach ber eig'nen Schanbe fpaben? In em'gem Schweife, in em'ger Bein, -Und endlich boch betrogen fein? Wird nicht ihr Aug' - voll Renethränen -Sich nach bem ichonen Bublen fehnen? Und fie wird wieber ihn umfangen, An feinem Sals begehrlich hangen, Rum Sobne meiner granen Jahre 36m ftreicheln feine brannen Saare,

Und näher schmiegt er seine Glieber — D Racht bes Enbes, brich hernieber!"

So schnaubt ber Greis und presset bicht Den Mantel vor bas Angesicht. Wollustig tönt ihm hoch vom Dache Der helle Glockenklang ber Rache.

Inbeffen jog burch's Burgthor icon Die ichauerliche Procession. Erbrückenb mar bie Laft ber Stunbe, Rur Beinen bort man in ber Runbe. Speertrager brangten eine Gaffe Mit Mithe burch bes Bolfes Maffe. Drin fdritt, vom weißen Bemb umwallt, Ginevra's fürftliche Geftalt. Es warf bie Scham ein gurnenb Licht Auf ihr tiefernftes Angeficht. So fdritt fie ohne Blid und Wort Mit nadten Füßen langfam fort. Es that fein Bug bes Schmerzens fund, Dag ihre haut vom Stride wund, Den ihr ber Benter ungerührt West um ben weichen Arm geschnürt. Bwei Pfaffen ichritten neben ihr

Berg, Langelot unb Binebra.

Mit Crucifix und Scapulier, Sie schwangen Beihrauch burch's Gebränge Und summten heilige Gesänge.

Ein Rlaglaut trifft Ginevra's Ohr, Sie blickt aus ihrem Traum empor Und sieht vier holde Anaben nah'n, Die trostlos weinend sie umsah'n. Die Kinder küssen ihr Gewand, Sie streuen Blumen in den Sand, Seh'n bang zu ihr empor und klammern Sich an ihr Herz mit lautem Jammern. Doch stumm macht sich Ginevra frei Und geht mit seuchtem Blick vorbei. Die Kinder werden von den Wogen Des dichten Boltes nachgezogen.

Und näher ragt am Saum der Au Des Scheiterhausens schwarzer Bau; Man sieht des Richters Knechte steh'n, Im Wind die lohenden Fackeln dreh'n. Schon löst mit lüsternem Tigerblick Der Henker sich vom Gurt den Strick, Schon will er ihr Gewand zerschneiden, Um die Gebund'ne zu entkleiden,

Da schallt vom nahen Tann herbei Ein mächt'ger fürchterlicher Schrei, Und rasselnd kommen auf schnaubenden Rossen Schwarze Reiter herangeschossen. Boran sprengt in's bewegte Feld Ein hoher, kampsgewalt'ger Held, Im Sturme slattern seine Zügel Bis um des Helmes Adlerslügel. Das ist, — ihr kennt ihn wohl mit Fug, Den besten Helden, der Wassen trug — Schlag' drein! Ginevra ist verloren! Er jagt sein Roß mit blut'gen Sporen Durch Busch und Graben und Berhack, — Das ist Sir Lanzelot du Lac.

Und wie auf Norwegs büst'rer Halbe Borbrechend aus bereiftem Walbe Mit nackten Armen wuthentsacht Berserker stürzen in die Schlacht, — So schwertes zischenden Flammenstrahl, Und stürmt, Ginevra zu befrei'n, Tief in des Bolkes Schaaren ein. Balb sieht man sie erbleichen Bor seinen furchtbaren Streichen.

Roth wird bes Roffes Spur im Grafe, Mit Leichen bedt fich feine Strafe. Richt fiebt er, wen fein Schwerthieb fällt, Richt bort er, wie ber Jammer gellt, Ihn reifit zu nimmersattem Morb Ein Beift ber Bolle jauchgenb fort. Die Langenfnechte flieb'n bavon; Erreicht bat er ben Benfer icon, Er padt ibn mit gewalt'ger Sanb Und ftöft ihm feinen Radelbrand Durch Bart und Lippen in ben Raden, Daß Bahne ibm und Riefer fraden. Dann faßt er nach Ginebra's Leib, Legt vor fich bas gebund'ne Beib Und fprengt mit Roft und Mannen In Siegesluft von bannen.

O Tag bes Weh's! O Tag ber Klagen! Da lag manch' schulblos Haupt erschlagen. Beisammen ruhten bleich und roth Die holben Königskinder todt — Tobt alle vier, vom Blut entstellt, Bom Hufschlag Stirn und Brust zerschellt. Der Hülseruf und Jammerschrei Lockt Arthur und Gamain herbei.

Weh, wie des Helden Wangen bleichen! Er wirft sich stammelnd auf die Leichen, Er öffnet ihrer Wimpern Flor Und drückt an ihre Brust sein Ohr, Doch sind die Augen längst gebrochen, Sein eignes Herz nur hört er pochen, — Und wie die Löwin heulend schnaubt Um ihrer Jungen blutend Haupt, — So reißt sich in gepresten Tönen Aus seiner Brust ein schrecklich Stöhnen.

"D meiner Augen Lust und Zier! Was ließ ich sinnlos euch von mir? Was soll ich enrer Mutter sagen? Weh, läg' ich boch bei euch erschlagen! — Bor meinem Blick wird's surchtbar licht: D grausam bittres Strafgericht! Ich war des Frevlers Spießgeselle, Ich war des Frevlers Spießgeselle, Ich sich als Wächter auf der Schwelle, Wie er im nachterfüllten Saal Die Ehre seinem König stahl. Nicht hört' ich mein Gewissen sprechen; Ich war ihm treu dis zum Verdrechen. — Zum Dank hat er euch nun geschlachtet, Wit ew'gem Gram mein Herz umnachtet.

Der Wolf selbst, ber im Mordwald wohnt, Hätt' ener süßes Haupt verschont, —
Er aber schlug ench ohn' Erbarmen
Mit harten, gottversluchten Armen!
Es konnte eurer Augen Fleben
Ein Schlangenberz nicht widersteben, —
Er aber warf euch blind und taub
Bor seine Rosse in den Staub!
So sei ihm bei der Hölle Thoren
Unsried' auf immerdar geschworen!
Ha, sollt' im Leid mein Herz erblassen,
Der Haß wird mich nicht sterben lassen;
Doch wo vom Kampf ich ruhen mag,
Das sei fürwahr mein letzter Tag!"

Aufspringt ber Selb von Zorn entbrannt llub faßt mit Kraft bes Königs Sand: "Schwört mir, Herr König, hier vor Gott, Zu kriegen wiber Lanzelot, llnb unablässig, ohne Gnabe, Bis ich Euch selbst zum Frieden labe!"

Das mächt'ge , haßbeschwingte Wort Rig Arthurs grimmes Berg mit fort;

Tiefinnen brannte ihn die Schmach, Und nicht bebenkend, was er sprach, Schwur er den Eid in Gawains Hände. — Das war des Maienfestes Ende.

## Fünfter Gefang.

Joneuse Garbe 10, Du Wolfenbraut, Dein Panzer ist im Sturm ergraut, Darüber warf bes Lenzes Hand Ein sammten grünes Streitgewand, Und auf den Helmbusch pflanzte Dir Die Liebe trotig ihr Panier.
Du Helbin trägst es gerne, Schaust sachend in die Ferne, — Und boch bedräut Dich Wind und Meer Und Arthurs kampsbereites Heer.

Auf Jopense Garbe, ber Beste, Da wohnten selt'ne Gäste, Dort hatte unter treue Wacht Der Helb bie schöne Fran gebracht. Sie aber saß im hohen Haus, Sah schweigend in bas Meer hinaus, Und wie die Wasser sich bäumten und bogen, So stürmten ihres Busens Wogen. Nicht Speis und Trank berührt ihr Mund, Bom Wachen ward ihr Auge wund. So saß sie schon drei Tage In stummer Seelenklage. Es hielt der Held voll Angst und Harm Das heißerkämpste Weib im Arm, Doch all sein Bitten und sein Kosen Verhallet wie der Brandung Tosen: Sie hört ihn nicht, sie sühlt ihn nicht,— Und jammernd birgt er sein Gesicht:

"O weh bem Tag, ber mich geboren! Mein Leben hat sein Licht versoren. Die Liebe, die manch sel'ges Jahr Mein Wachen und mein Träumen war, Um die ich tausend Schmerzen litt, Um die ich tausend Kämpfe stritt, Um die beim Tode ich geworben, — Die Liebe ist mir nun gestorben."

Da fiel bes Tages erstes Licht Belebend auf ihr Angesicht, Sie schluchzte tief von Herzensgrund, Und leis und klagend sprach ihr Mund:

"D beffer mare mir gescheben, In Staub und Afche ju vergeben! Im Ruden liegt mir Glang und Glud: Was hieltst Du mich vom Tob gurud? Mun mare langft mein Berg gur Rub', Und Lieb' und Schulb und Schmach bazu. 3d war' entfühnt, und felbft ber Reinb Batt' mein unselig Loos beweint. -Run ift mir alles Beil verschloffen: Unidulbig Blut haft Du vergoffen, Und haft mein schuldverwirftes Leben Dem Minch ber Menichen Breis gegeben. D blide mich nicht flebend an! Bas hältst Du mich in Deinem Bann? Sinuft neue Schmach Du meinem Saupt, Das Du aus henkersfauft geraubt? -Ginft liebt' ich Dich, mein Langelot! Wen jett ich liebe, - bas weiß Gott. Doch ift Dein Saus für mich fein Ort. Lichtlos und einsam manbl' ich fort. -Lag fern bie unbarmberg'gen Banbe! Das Spiel und Rofen ift gu Enbe. Und unf're Bege icheiben bier. Ein Schwert liegt zwischen mir und Dir!"

Da hob ben Blick ber kühne Mann Und sah sie lange schmerzlich an. In ihrer stummen Klaggebärde Lag jammernd alles Weh ber Erbe, Und tief im Herzen fühlt er's klar, Sie sei ihm fremd auf immerdar. So blickt ber Mann, ber — am Ertrinken — Die Küsse sieht in Nacht versinken. — Auf ihre Knice neigt er sich Und weint und weinet bitterlich.

So lag er eine lange Stunde. Da hallte aus bes Thales Grunde Gebröhn ber Waffen und Roßgestamps, Trompeten riesen bas Bolf zum Kamps; Und burch die grünen Einsamkeiten Sah man schilbsrohe Männer reiten. Dort schuf des Königs Streitbegier Ein zweites, blutiges Turnier.

Sir Lanzelot erhob sich wilb, Und schlug an seinen hellen Schilb. Sein Banner flog im Morgenroth, Er bachte sehnend an ben Tob, Und jubelnd sprengte mit blinkenbem Stahl Sein tapfer Reitervolk zu Thal. —

Hei morgenfrischer Helbenkampf!
Im Blüthenregen und Walbesbampf!
Der Wind ist kihl, die Luft ist blau,
Auf Helm und Harnisch glänzt der Thau;
Die Rosse schnauben die Wiesen entlang
Und wichern in den Drommetenklang;
Schwertschwingende Kämpen Mann an Mann
Tummeln sich zwischen den Bäumen im Tann, —
Und die Wangen glüh'n, und die Herzen schlagen
In wildem, kräftigem Behagen.

O süßer Tob in früher Stund' Auf buftig weichem Fichtengrund! Bo klare Bächlein murmelnd springen, Das Herz in tiefen Schlummer singen, Und herrlich ob der Waldesnacht Der Lerche Siegeslied erwacht.

Berr Langelot burchritt bas Felb, Und mit ihm ritt manch madrer Belb. Darunter mar Sir Lyonel, Ein zarter, fröhlicher Gefell; Der kam vom stillen Märchenland, Bon ber Bretagne grünem Strand.
Daneben sang Bobort der Grimme
Ein wälisch Lieb mit rauher Stimme.
Das war ein Recke alter Art,
Sein Scheitel weiß und roth sein Bart;
Er kam srisch aus Carmarthens Forsten,
Ein Ebersell mit langen Borsten,
Ein rost'ger Sturmhut spig und breit,
Das war sein ganzes Wehrgeschmeid.
Im Gürtel trug er wie zum Spiele
Ein Hämmerlein mit langem Stiele;
Klein war sein Schild und groß sein Speer,
So trabt er trutgiglich einher.

Gewaltig war ber Heere Stoß, Das Rossegetümmel und Schildgetos. Die Panzerstücke klirrten, Die scharfen Pfeile schwirrten, Und Mancher, der freudig im Sattel saß, Sank röchelnd in's zertret'ne Gras. Doch wo der Streit am lautsten schallt, Da hebt sich Lanzelots Gestalt; Sein Auge blitzt aus dem Bisier, Bald ist er dort, bald ist er hier, Und überall vor seinen Hieben Sieht man bes Königs Bolf zerstieben. Rur Einen meibet er allein, Den alten Waffenfreund Gawain. Der sucht ihn durch's Gemeng in Hast Und folgt ihm drängend ohne Rast; Doch schneller in's Gewühl ber Mannen Weicht Lanzelot vor ihm von dannen: Nicht wagt er ihm in's Ang' zu seh'n, Noch den im Kampse zu besteh'n, Dem seine Blutthat unerhört

Indest begann an seiner Seiten Der alte Held ein grimmig Streiten. Bor seinem blitzeschwinden Hammer, Da hielt nicht Schnalle, Ring und Klammer; Es brach der Schild im Fenerschein, Es brach Bisser und Helmkranz ein, Und wen er nur von ferne tras, Der nickte ein zu ew'gem Schlaf. "Kommt", rief er laut, "die ihr im Leid Mühselig und beladen seid!
Ich will euch aller Noth entreißen Und euch den Weg zum Himmel weisen."

Bers, Cangelot unb Ginetra.

Sein herr rief: "Alter Zackenbart, Du bist ein heiland rauber Art, Und Deiner ungefügen Lehren Mag leicht ein Menschenkopf entbehren."

Und idneller reanet Schlag auf Schlag. Es mar ein blut'ger Maientag. Schon mantt bes Königs ftolges Beer, Da fafte Arthur feinen Speer Und tam burd feiner Rampfer Mitten In wilber Saft berangeritten. "Bei," - rief Bobort, am Speer bie Band, -"Dort kommt ber Sahnrei angerannt!" -"Bleib fern!" fprach Langelot, - "bleib fern, Und ichmabe nicht ben alten Berrn!" -Doch Bobort legt bie Lange ein: "Das foll ibm unverziehen fein, Daft megen eines Beibes Ruffen Go viele Belben fterben muffen." Sein Rampfthier fpornt ber alte Degen Und fprengt bem Ronig fühn entgegen. Es mar ein barter Biberbrall. Der Schilbrand Boborts brach mit Schall, Doch König Arthur bleich und wund Glitt langfam auf ben blut'gen Grund.

Bohort erhob ein Siegsgeschrei Und stürmte hoch an ihm vorbei; Ihm brängten die Genossen nach, Der Feinde Kämpferkette brach; Sie wichen zögernd der Gewalt Und flohen sechtend durch den Wald; Den Rückzug beckte Sir Gawain Und Bohort jauchzte hinterbrein.

Doch Langelot ritt bem Orte nab, Bo er ben Ronig fallen fab. "Web," rief er, "web!" - und klagte laut -"Daß je mit Augen ich erschaut Am Boben gegen Recht und Rug Den Berrn, ber mich jum Ritter folug!" Er fpringt vom Roff und pfleat mit Fleifi Den munben foniglichen Greis, Er trägt ibn jum besonnten Rain Und flößt ihm fraft'gen Balfam ein, Er ftillt ber Wunbe Blut und Brand Mit weichem, fühlenbem Berband, Dann führt er ibn beifeit bom Troft Und fett ibn auf fein eigen Rof. "Rommt mit mir, Berr, im Walbe weit Liegt Euer Beervolf noch im Streit.

Doch Euch ift Rube noth und Bart: Rommt mit hinauf nach Jopense Barbe! Richt als Gefangener, nein, nein, Mis Berr und König gieht 3hr ein, Und wollt Ihr meinen Dienft empfahn, Mein Alles ift Euch unterthan!" -Der Rönig bort's mit halbem Ohr Und ichaut erstaunten Blide empor, Er fieht bes Belben Aug' im Fragen So treu und innig aufgeschlagen; -Da rührt fein Berg ein fanftes Leib, Ihn mahnt's an bie Bergangenheit, Wo er so fröhlich und vertraut Dies braune Augenpaar geschaut. Er fühlt fein Berg mit Thranen ringen Und Seufzer feine Bruft bezwingen: "Web," fprach ber alte munbe Mann, "Daß jemals biefer Rrieg begann!" Dann fant er in ein bumpfes Bruten, Bor feine Angen wehten Bluthen, In feine Ohren blies ber Wind, -Er folgte lautlos wie ein Rind. Balb ichwand ihm feiner Rrafte Reft, Ihn bielt ber Belb im Sattel fest, Inbem er ftumm bas eble Rog

Sinlenkte nach bem Felsenschloß. — Der Bergpfab flieg in's himmelsblau, In sonniger Stille lag bie Au, Nur sernher aus ben Schluchten brang Der Schwerter Gruß wie Glockenklang.

Auf Jovense Garbe, ba fand ber Gaft In ftiller Rammer Bfleg' und Raft. Er lag auf weichem Bfühle In wirrem Traumgewühle. Und um ibn rang im Dammerfchein Des Lebens Luft, bes Tobes Bein. Dft fühlt er in bes Riebers Brand Die Rühle einer garten Banb, Oft wie burd bunten Rebelflor Blidt aus ben Riffen er embor. Er fieht zwei Augen fanft und blan Und träumt von einer iconen Frau. 36m ift, als batt' er mo gelefen, Die icone Frau fei fein gewesen, -Ein Mabreben beucht es ibm. - und wieber Schließt ibm ber Schlaf bie Augenliber.

Sie saff am Bette manche Stund', Es tam fein Bort aus ihrem Mund, Doch Aug' und Sanbe maren rege In ibres munben Berren Bflege. So ichwand bie Racht, ber Morgen fam; Auf ihren Wimpern macht ber Gram. Sie faß allein und blidt' ihn an, Den alten, ichwergefrantten Mann: Go bleich mar fonft fein Angeficht, So ichneeweiß feine Lode nicht. Dief fticht ihr in ber Seele Grund Der Schmerzenszug um feinen Munb; Doch trüber wird's in ihr und trüber, Neigt er im Traum zu ihr berüber Mit alter Sulb fein wundes Saubt. Dem Ehr' und Frieden fie geraubt. Und wie ihr Ange an ihm hängt Und Mitleid in ihr wogt und brangt, Da bricht in wilben Schmerzen Das Band von ihrem Bergen; Gleichwie nach schwülen Wetterschlägen Die Fluren trantt ein reicher Regen, So ftromen über ihre Glieber Die schweren Thränenbäche nieber. Auf's Riffen neben Arthur bicht Legt ichluchzend fie bas Angeficht, Und ftiller wird fie mehr und mehr,

Ihr Herz wird leicht, ihr Haupt wird schwer, — Und alles Weh und allen Kummer Löst sanft ber langentbehrte Schlummer.

D Schickal streng und wunderbar! Da ruht bas selt'ne Menschenpaar, Das einst ein schöner Glanz bethörte, Zu einen, was sich nicht gehörte. Da ruht es grimm- und gramzerquält, Bom Unglück wie zum hohn vermählt Mit wundem Haupt, mit wundem Herzen Im heißen Hochzeitbett der Schmerzen.

Herr Lanzelot war frühe wach lind trat unhörbar in's Gemach, — Doch auf bes Weges Mitte Bersagen ihm die Schritte.
Lang steht er wie in frembem Bann und blickt die bleichen Schläfer an. Er fühlt ben herben Schmerz entweichen Und stolze Scham sein Herz beschleichen. Da nickt er stumm in eruster Auh' und wandelt leis ber Thüre zu.

Und wieber tauchte still und hehr Die Sonne aus bem Burpurmeer.

In eigner Strahlenfülle trunken Streut segnend sie des Lichtes Funken Und wandelt ob der Erde Leid In blauer himmelseinsamkeit. Ihr jauchzen Länder, jauchzen Meere Und aller Wesen bunte heere: Der Abler ftürmt in Wolkengluth, Es schnalzt der Fisch aus klarer Fluth, Und in der Bäume gold'nen Blättern Erwacht ein tausenbstimmig Schmettern, Durch's Feld die Morgenglocke klingt, Und hell im Wald der Wand'rer singt.

Auch in bes Kranken Kämmerlein Drang Lerchenschlag und Sonnenschein; Der Ruf des Lebens traf sein Ohr, Und wundernd blickt' sein Aug' empor. Aus Fiebergluth und Schlummernacht War neugestärkt sein Geist erwacht, Und freudig fühlt' er schon tiesinnen Die Schauer der Genesung rinnen. — Doch fremd erschien ihm, was er sah; Er wußte nicht, wie ihm geschah. Ningsum ließ er die Blicke gleiten, — Da lag ein Weib an seiner Seiten:

Das Lodenbaupt, Die feine Sand Deucht ibm fo bolb und mobibefannt. Und biefer Raden, biefer Leib, -Ginebra mar's, fein armes Beib, Die icone Frau mit fanften Mienen, Die bulfreich ihm im Traum erschienen, Und vor ihm wie vom Bauberfcblage Erstand bas Bilb ber letten Tage: Er bachte an ber Scheiter Dambf, Un Raub und Klucht und Reiterfampf, Wie Bobort ibn fo bart gebettet, Und wie ibn Langelot gerettet. Er ftemmt fich langfam auf ben Arm Und blidt fie an mit tiefem Sarm. Sie war es, bie fich frant gewacht, Um ihn zu pflegen Tag und Racht. 3bn, ber ibr jugenbliches Leben In robe Benfersfauft gegeben. Ihr Antlit ift fo trub und blak. Das Auge roth, bas Riffen naf: "Sie hat geweint im Bergeleibe, -Geweint im Stillen um uns Beibe. D wenn ich niemals Dich gefeh'n, Bar' Dir wohl foldes Leib gefdeb'n? Für meine Thorheit bug' ich nun,

Und freudelos ift all mein Thun: Du trasest mich im Herzensgrunde, Unheilbar ist der Ehre Wunde. Beim Himmel! Deine Schuld ist groß, — Doch größer ist Dein Jammerloos! Mit Deinen Thränen zwingst Du mich, Mein eignes Herz, es weint um Dich. Das Glück ist todt, es bleibt uns Beiden Nur still wehmüthiges Bescheiben. Schlaf traumlos fort, und Frend' und Leid Deckt nächtig die Vergangenheit: Ich din erwacht zu neuem Leben, — Und alles Alte sei vergeben!"

In erustem Sinnen saß er lange; Da nahen Stimmen aus dem Gange, Und Männer treten in's Gemach, — Bom Schalle wird Ginevra wach. Es reicht ein Knab' mit gold'nem Haar Dem König wucht'ge Schlüssel dar. "Herr König," spricht er, "segn' Euch Gott! Uns schiedt Euer Kitter Lanzelot; Er suhr mit seinem ganzen Heer Am frühen Morgen über Meer; Die Burg wird er nicht wiedersehen, Bon Euch empfieng er fie als Lehen: So nehmt zurück in Hut und Wart Die Schlüffel von La Johense Garbe!" —

Bermunbert schwieg ber König ba, Ginevra burd bas Kenfter fab: Drei Segel tauchten fich wie Sterne Bellglängend in bes Meeres Ferne. Ginevras Auge riibrt fich nicht, In's Debe flarrt ihr Angeficht. Da fprach ber König: "Romm mit mir! Mein Schutz foll ichmeben über Dir. In's Ch'bett will ich Dich nicht zwingen, Frei follft Du fein in allen Dingen. Doch wie mein Rind will ich Dich halten, Und forgfam Deines Friebens walten. Bergeffen fei, mas einstens mar, Bergeffen jett und immerbar. Richt lieben tann ich Dich, nicht haffen, -Doch nimmer will ich Dich verlaffen!"

So sprach bewegt ber alte Mann Und sah sie milb und forschend an. Sie stand in Thränen abgewandt Und reichte schweigend ihm die Hand.

## Sechster Gefang.

"Rein Wort von Frieden!" fprach Gamain, "Ihr eblen Berrn, ber Rrieg ift mein! Bier Geifter fteb'n bes Rachts mit Rlagen Bu Baubten meines Bett's und fragen : Gawain, Gamain, was rubeft Du? Gamain, Gamain, was ichwurest Du? -Berr Ronig, biefes Beifterwort Soll Euch umflüftern fort unb fort. 36r habt, von ihrem Leib gerührt, Ginevra wieber beim geführt: Mit ibr fei Frieden! - Doch bei Gott! Rampf, em'ger Rampf mit Langelot! 3d fturmt' ibn an im Streite, Er fahl fich feig bei Seite. Er flob. - boch über Meer und Relb. -3ch folg' ihm bis an's End' ber Belt. Und 3hr mit Guren Schaaren. 3hr werbet mit mir fabren.

Beim Richter, ber ben Treubruch ahnt, Seib Eures schweren Eibs gemahnt! — Ihr, eble Herren ringsumher, Wägt ungebuldig Schwert und Speer, Und Helbenzorn und Kampflust schauen Hervor aus Euren finstern Brauen. Des Rachekrieges erste Schlacht Hat uns sieglose Schmach gebracht, Und wir, — vor Schande zu erblassen, — Wir sollten jetzt vom Kriege lassen? Nein, steht zusammen muthvereint! Nach der Bretagne floh der Feind: Und stürmte das Meer im Wetterschein, — Die Segel auf und hinterbrein!"

Da hoben sich mit Schalle Die kühnen helben alle; Zusammen bröhnte Schwert und Schild, Der Schlachtruf branste burch's Gesild, Der schwang die Art und Der die Lanze, Das Banner flog im Sonnenglanze. — Der König sah sein Thun und Streben In eine fremde hand gegeben, Er rief Gawain voll Unmuth zu: "Bin ich Dein Knecht, so herrsche Du!"

Dann aber faft' er fich und fprach: "Wer fagt, baf ich bie Treue brach? Ibr wollt ben Rrieg, ibr follt ibn haben, -Wer übrig bleibt, mag uns begraben!" Und wieber ichrien bie Schaaren: "Rrieg!" Ein einz'ger Belb faß ftill und ichwieg, Das mar Morbreb, ber arge, Der finft're, rebefarge; Er brefit ben bleichen Mund gufammen, Die Wimper glübt, bie Augen flammen, Fahl ift er, er hat lang gebarbt, Roch ift bie Bunde nicht vernarbt, Die Langelot ibm jüngst geschlagen. Beut ließ er fich in's Freie tragen, Um mit bes Ronige Degen 3m Felbe Rath zu pflegen.

Mit Seufzen blickt er lang' vom Pfühl Hinab in's krieg'rische Gewühl.
"Weh," spricht er, "baß ich siecher Mann Nicht mit zu Kampse ziehen kann!
Gawain, Dein Antlitz glänzt so helle: Wie gerne wär' ich Dein Geselle!
Wohl Dir! Du barsst ben Feind bekriegen, —
3ch nur muß ächzend stille liegen. Du barfft ihn suchen, barfft ihn faffen, — 3ch aber kann ihn nichts als haffen!"

Da stand ber König auf vom Thron Und rief ihm: "Mordred, Schwestersohn, Du bleibst zurück! In Deine Hand. Befehl' ich scheibend Hof und Land. Du waltest hier in Königs Ehren, Bis wir vom Kriege wiederkehren." — Mordred verneigte sich und sprach: "Herr Ohm, ich solge bald Euch nach." — "Nein," rief der Alte, "bist Du klug? Du bleibst zurück, wir sind genug. Schafft Dir die Hoffnung kein Behagen, Britanniens Herrscherstad zu tragen? Zu schiemen meines Volkes Auch' Ist keiner würdiger als Du!" —

Indeß beginnt im Sonnenbrand Ein reges Treiben am Meeresstrand. Die angeseilten Schiffe schwanken Mit hohem Mast und starten Planken; Die Segelstangen knarren leis, Die Wimpel flattern roth und weiß, Und Arthurs Purpurslagge weht Mit breizehn Kronen hell besät.

Bon einem Schiffesbord gum anbern Auf ichmalem Brett bie Manner manbern Mit Rorb und Faft, Gewand und Waffen: Der macht am Tauwert fich zu ichaffen. Der führt ein icheues Ron am Baum Bebutfam in ben Mittelraum, Und And're malgen von der Rufte Die fettenidweren Burfgerüfte. Um Ufer ballet Waffenflang. Matrofenidrei und Belbenfang. Much viele fummerbleiche Frau'n Sind in bes Lagers Rund gu ichau'n; Dem Reiter faßt fein Weib bie Bugel, Sein Bub' bangt ichreiend ihm am Bugel, Indeft ein Bogenschütz gerührt Sein weinend Lieb bei Seite führt. Dort fegnet ftill im off'nen Belt Den blonben Cohn ein graner Belb; Dem Andern ichaut vom Thurmgemach Die Mutter unter Thranen nach; Dem brudt ein Freund bie Banbe, -Das Scheiben nimmt fein Enbe.

Run aber auf und in die See! Die Segel baufchen weiß wie Schnee, Es ichaumt ber Riel, bas Land entfliebt, Und jauchzend ichwillt ber Schiffer Lied:

"Sei uns gepriesen, grünes Meer, Du Erbenmutter wild und hehr! Fern hinter uns liegt Weh und Harm, Du wiegst in weichem Wellenarm Mit rauschenbem Getone Britanniens fühne Sohne.

Um Steuer sitt ein mächt'ger Helb, Und offen vor uns liegt die Welt. Du hältst gewaltig sie umbegt, Uns hast Du freundlich stets gepflegt, — Und Deine Freunde werden Die Könige der Erden." —

Balb tauchen vor ber Schiffe Lauf Die User ber Bretagne auf, Und durch den sprühenden Gischt der Brandung Erzwingen kämpfend sie die Landung. Die Sterne Lanzelots erblichen, Der heit're Muth war ihm entwichen. Ihn schlug in schnell entschied'ner Schlacht Des Königs starke Uebermacht. Da warf er sich zum Tobe matt Nach Benwic, seiner treuen Stabt; Dort hielt mit Mann und Rossen Ihn Arthurs Heer umschlossen.

Die Stadt mar fest und wohlbemannt, Das Beer fand macht'gen Biberftand, Und in bem Graben, auf bem Ball Ram mander fühne Belb gu Fall. -Seche Monde maren fo berronnen Und Arthur batte nichts gewonnen. Da ritt beim frühen Tagesichein Bor's Thor ber Stabt ber Belb Gamain Und forberte mit Sohn und Spott Bum Rampf ben Mörber Langelot. Der aber faß im Saale Mit feinem Bolt beim Mable. Sein Ange murbe fummervoll. Als fernher Gamains Stimme icholl. "Er war mein Freund in iconen Tagen : Des Jammers muß ich ewig flagen, Der uns aus Lieb' unb Frieben Auf immerbar gefchieben. Gud fei bei meinem Born gefagt, Daß ohne mich fein Ging'ger wagt,

Bor's Thor ber Stadt zu reiten,
Um mit Gawain zu streiten!" —
Die Helben neigten sich zumal
Und stille blieb's in Benwics Saal.
Der Ruf Gawains verklang im Feld,
Er kehrte zürnend in sein Zelt;
Doch kam er jeden Morgen wieder
Und ritt am Thore auf und nieder;
Schmähworte rief er in den Saal,
Doch stumm blieb's, wie das erste Mal.

Es hatte Lanzelot inbessen Der schönen Herrin nicht vergessen, Ihn zog's mit sehnenber Gewalt Nach ihrer sonnigen Gestalt. Sein Herz umsteng in sanster Hut Die Liebe als sein ew'ges Gut, Gelöst vom wilden Sinnentriebe Die reine, schmerzbewährte Liebe. Doch tiese Schwermuth senkt sein Haupt: Sie war auf ewig ihm geraubt. Die Zukunft lag ihm trüb und kahl, Die Hoffnung selbst ward ihm zur Qual. Gleich einem Träumer wandelt er In seinem alten Schloß umber. Es bürstet ihn im herzensgrunde Nach einem Wort von ihrem Munde, Doch seise spricht er: "Armer Thor, Was ligst Du Deinem herzen vor? Sag', willst Du nicht zur Ruhe geh'n? Du wirst sie niemals wiederseh'n!"

So faft er einft mit buft'rem Sinne Beim Frühroth auf bes Schloffes Binne. Sein mub' verwachtes Angeficht Starrt regungelos in's Morgenlicht; Die Lerche fingt, bie Tauben tofen, 36m träumt es von gertret'nen Rofen. Da naht Bobort, ber treue Mann, Und blidt ibn lang topficuttelnb an: "Bas ift Euch, Berr? 3hr ichafft uns Roth. Wohin tam Eurer Wangen Roth? Bie, wollen Gure madern Angen Rur noch ju Beibertbranen taugen? Sagt an und legt bie Band anf's Berg: Euch plagt ber alte Liebesschmerg. Gi, ebler Berr, 3hr tauert mich, Soust gantt' ich mit Euch wetterlich! Auch ich mar jung. - bas barf ich fagen. -Doch anbers mar's zu meinen Tagen.

Much ich gieng einst im Klachegelock Und fab burch jeben Mabdenrod; Dod Schanbe auf mein graues Baar, Wenn ich je frant vor Liebe mar. Der Beiber find ja nur ju viele Und ftreben all' nach einem Biele. Es brennen taufenb vor Berlangen, Un Gurem Belbenleib zu bangen. -Beb, baft fold junges, frifdes Blut In eines Weibes Reffeln rubt Und lieber will verliegen, Statt in ben Rampf gu fliegen! Ceht bin, im blanten Baffenschein Sprengt bort vor's Stadtthor Gir Gamain, Um Euch zu forbern und zu schmäh'n: Euch würd' es mahrlich beffer fteb'n, Den Leib ihm tuchtig zu gerhämmern, Als bier im Siechthum bingubammern!"

Gawain schlug an das breite Thor Und rief zu Lanzelot empor: "Fluch Dir zum Gruß! Hörst Du mein Pochen? Was hältst Du, Schlange, Dich verkrochen? Ich ruse Dich zu Fehb' und Kampf, Du liebst ja Schlag und Rosgestamps; Doch freilich will Dir mehr behagen, An schwache Kinder Dich zu wagen, Als einem Mann in's Aug' zu schauen; Da, Memme, birgst Du Dich vor Grauen! Du bist vervehmt, der Welt ein Spott: Was ist, elender Lanzelot, An Deinem Dasein noch gelegen? Der Tod ist ja Dir selbst ein Segen. So laß die Furcht, armsel'ger Wicht! Berbirg in Helm Dein bleich Gesicht! Ich sende und besehle Der Hölle Deine Seele."

Des alten Bohorts Zorn war groß, Doch Lanzelot faß regungslos Und starrte finster vor sich nieder. Dem Alten suhr es durch die Glieder, Sein sträubender Bart im Winde saust, Und grimmig schüttelt er die Faust. "Ihr sitzet still und laßt Euch schelten, — Bei Gott, so soll er mir's entgelten! Wo ist mein Speer? Wo ist mein Gaul? Ich stops' ihm bald sein Lästermaul."

So fturmt er unter lautem Rufen Entlang bes Thurmes Wenbelftufen.

Umsonst winkt Lanzelot hinab, Balb hört er seines Rosses Trab Hell schallend in bes Thores Gängen Und ihn mit Hast in's Freie sprengen.

Doch als Gamain ben Mann erfannt, Da lacht fein Berg im Bornesbrand, Daf er nach grimmverzehrten Stunben Doch endlich einen Keind gefunden, -Bobort. - bem einst am ichlimmen Tag Arthur, ber bobe Kürft, erlag. Auffdreiend richtet fich Gamain, Blitichnell legt er bie Lange ein, Und aller Born, ber in ihm ichafft, Stählt feinen Leib mit Riefenfraft. Er rannte auf ben Alten los Und traf ihn mit fo macht'gem Stoß, Daf aus ben Sattelbogen Die beiben Belben flogen. Gamain erhob sich unverwandt, -Doch Bobort malgte fich im Sanb; 36m brach ber Stof ben Schilb an Stilden Und fuhr ihm icharf burch Bruft und Ruden. Auffniet er noch im Tobestampf, Den Sammer preft ber Fäufte Rrampf, -

Dann fiel er auf bas Antlitz nieder Und jäh verzuckten seine Glieber. Bom Blute ward ber Anger roth, — Das war bes grimmen Recen Tob!

Doch auf ber Maner, auf bem Ball Erbob fich lauter Jammericall. Die Ritter ftromten nach bem Dade Und riefen Langelot gur Rache. Der blidte trauernd in's Gefilb, Sein Dlund ward berb, fein Auge wild: "Beh, baß ber treufte Mann von Allen Um meinetwillen bier gefallen!" So rief er lant und ibm erwacht Des alten Belbengornes Macht: Er ichüttelte mit grimmem Blid Den lichten Belmbuich in's Benich, Er gürtete mit raiden Sanben Das lange Schwert fich um bie Lenben; Die Lange tief, ben Baum verhängt, -Co fam er burch bas Thor gefprengt.

Wortlos begann ber mächt'ge Streit. Wie Regenschauer jur Frühlingszeit Praffeln auf ftaub'ge Wege,

So raffeln ibre Schläge. Sie ehrten mit gewalt'ger Rraft Die alte Baffenbrüberichaft. Sie bieben muchtig und geschwind, Es ftob ber feuerrothe Wind Beim bellen Schwerterklingen Mus ibren Bangerringen. Die Beere faben an von fern Den Rampf ber ritterlichen Berrn, Und alte Reden riefen laut, Sie batten Bleiches nie geschant. Aufstand Berr Langelot im Bügel, Berbieb Berrn Gamains Schilb und Zügel Und traf fein Rog noch ftart genug, Dag es aufbaumenb überschlug. Da fprang auch Lanzelot vom Pferbe, Die Kersen bohrt' er in bie Erbe. Gamain ftanb auf und lief ihn an, Und grimmiger ber Rampf begann. Berr Langelot wich nicht vom Ort, Gamain umfreift ibn fort unb fert, Gleich einem Tiger, ber bie Rlauen Dem Len'n will in ben Rücken bauen. Den Beiben ward im Barnifd beifi, Bon ibren Schläfen trof ber Schweiß,

Und immer wilber marb Gamain, Und immer mächt'ger bieb er ein. Manch Gifenstiid flog ba von bannen, An beffen Statt Blutbache rannen. Da fam Berr Langelot in Roth, Sein Schild gerfiel, fein Bemb marb roth: "Traun," rief er wilb, "ich mach' ein Enbe!" Und nahm bas Schwert in beibe Banbe. Es ftöhnt' fein Mund, fein Athem fochte. Und eh' Gamain fich schirmen mochte. Da ftob von feines Belmes Rrang Der gold'ne Schmud im Flammenglang, Und hochauf burch fein frauses haar Gin Blutftrahl fprühte beiß und flar; 36m löften Sinne fich und Glieber, Und schweren Falles fturgt er nieber.

Doch Lanzelot feukt müb' bas Haupt, Sein Busen stürmt, sein Mund verschnaubt; Er steht und sieht mit dumpfen Sinnen Den Bach aus Gawains Helme rinnen, Lang sieht er so und starrt ihn an: Da regte sich der wunde Mann, Ihm floß bas Blut am Auge vor, So blickte mühsam er empor.

Doch wie er Langelot erichant, Da baumt er fich und wimmert laut, Er fnirscht in unnennbarem Grimme Und fpricht mit bafferftidter Stimme: "Stoff' au! Mein Leben ift geschändet, Daf es burch Deine Morbfauft enbet!" Doch Langelot fprach: "D Gamain, Laf unfern Streit gefühnet fein! Gebenfe Deiner alten Bulb! Schwer fteh' ich mohl in Deiner Schuld, Und gern verlor' ich Blut und Leben, Könnt' ich bafür Dir wiebergeben. Bas ich zu meiner eig'nen Qual In blindem Babufinn einft Dir ftabl. Doch lern' vergeffen, mas geschieben: Gamain, ich biete Dir ben Frieben!" Der aber faßte in ben Sanb Und warf nach ihm mit blut'ger Sand: "Schweig' ftill! Den Frieden will ich nicht! Stoft' an. baf ich Dein Angeficht, Das giftverbafte, nimmer febe Und fliebe bann aus meiner Rabe! Sonst hätt' ich felbst im Tob nicht Ruh'. Dlein Leben ift verwirft, ftog' au! Bern wandl' ich fort bie finftern Pfabe,

Doch leb' ich nicht burch Deine Gnabe!" — Da sprach tiesernst Herr Lanzelot:
"Billst Du nicht Frieden, schirm' Dich Gott!"
Bon dannen lenkt er seinen Schritt,
Gawain ries: "Nimm die Beute mit!"
Er rafft sich auf in Scham und Schmerz,
Stößt tief den Dolch sich in das Herz,
Reist lachend ihn heraus im Nu
Und schleubert ihn dem Feinde zu.
"Nimm das! — Eh' soll man mich begraben —
Dir will ich nichts zu danken haben!" —

Herr Lanzelot stand regungslos, Gawain die wilden Augen schloß.
Herr Lanzelot kehrt schweigend um,
Gawain lag todtenbleich und stumm.
So war in blut'gem Frieden
Der Freunde Streit geschieden. —
Der Sieger ritt zurück zur Stadt,
Sein Paupt war schwer, sein Arm war matt,
Im Thorweg unter Benwics Schloß
Sank er besinnungslos vom Roß.

## Siebenter Gesang.

Indessen schirmte Mordreds Hand Das sommergrüne Britensand. Er lag mit höfisch reichem Trosse Zu Camalot im Königsschlosse Und waltete gestreng und recht Berehrt von Ritter, Mann und Knecht.

Entfernt von Prunkgemach und Saal Saß Arthurs trauerndes Gemahl In einer stillen Erkerzelle, Erinn'rung nur war ihr Geselle. Sie saß und schaute manchen Tag hinab zum grünen Blüthenhag, Und mild wie Balsam floß die Zeit In dieser sonnigen Einsamkeit. Der hochgeschweifte Fensterbogen War bicht mit Epheulaub umzogen,

Im Sims hielt Fink' und Schwalbe Raft, Und Tauben kamen oft zu Gaft.

Der finst're Morbreb hielt sich gern Dem abgeschieb'nen Wohnsitz fern.
Seit jener Nacht voll Blut und Grau'n Bermied er, ihr in's Aug' zu schau'n.
Bon Liebesgram und Liebessehle Kehrt er verachtend seine Seele; Ihm glühte für Ginevra's Schmach Ein stolzer Haß im Busen nach; Schuld häuft er auf die Ungetrene, Und Lüge bencht ihm ihre Rene.

Doch einst am schwülen Julitag, Da Schloß und Flur in Schlummer lag, Kam in bes Gartens Schattenwegen Einsam die Herrin ihm entgegen. Sie trug nicht Ring und Lockenband, Schmuckloß und schwarz war ihr Gewand, Das gold'ne Haar umschmiegte dicht Ihr liljenweißes Angesicht, Darüber lag burchsichtig rein Ein ebler, wundersamer Schein: Was sie gestrebt, gestritten, Was sie geliebt, gelitten, Der Freuden Tob im jungen Herzen, Die Weihe unnennbarer Schmerzen, — Bon all' dem Weh, von all' dem Glück' Blieb ihr ein sanster Glanz zurück. Ihr Haupt verklärt nach Reu' und Klagen Ein sestes, friedliches Entsagen; Ernst blickt ihr Aug' und ohne Beben Hinaus in's blüthenlose Leben, Und ihre Lichtgestalt umweht Des Unglücks heil'ge Majestät.

In Morbreds Blid erlosch ber Haß, Sein Antlitz wurde roth und blaß. So war ihm früher nie geschehen, Wenn er im Festsaal sie gesehen Und gold'ne Sterne sie bekränzten, Demanten durch den Schleier glänzten. Er blieb verwirrt am Wege steh'n Und ließ sie stumm vorübergeh'n; Sie grüßt ihn sanft im Schweigen, Er dankt mit tiesem Neigen.

Da wogt es ftreitenb ber und bin Durch Morbrebs trogig ftrengen Sinn;

Ihm will's wie Scham bas Herz erregen Und fruchtlos sträubt er sich dagegen. Ihm dünkt sein Haß ein blinder Wahn, Er hat ihr schwer Unrecht gethan; Zur Ehrfurcht zwingt ihn mit Gewalt Der Ernst der herrlichen Gestalt. Da faßt ihn stolze Ungeduld, Er sühlte sich in ihrer Schuld, Und wo er gieng, auf Berg und An'n, Meint er ihr mahnend Bild zu schau'n.

Unziemlich bünkt es ihm babei, Daß sie so ganz verstoßen sei, Und er beschloß mit sich, dem Leben Die hohe Frau zurückzugeben, Er, der doch bis zu diesem Jahr Dem Leben selbst ein Fremdling war. So hieß er denn im kühlen Garten Die edlen Frau'n der Herrin warten. Ginevra nahm sie gütig an Und eine neue Zeit begann. Der Frauen Sorgsalt, Lieb' und Scherz Erquickte ihr vereinsamt' Herz, Und war's ihr Ansangs fremd erschienen, Schnell ward's ihr traulich unter ihnen,

Wenn fie an heißen Nachmittagen Balb holber Wechselrebe pflagen, Und balb zum lieblichen Gefang Ein helles Saitenspiel erklang.

Dft fand in biefen iconen Reib'n Sich auch ber ernfte Morbreb ein; Gin Reig, ben er fonft nie empfunben, Bielt ibn gefesselt lange Stunben: Ihn übertam zu biefer Beit Die Macht holbsel'ger Beiblichfeit. Sein ichwarzes Auge glühte licht, Schant' er Ginebra's Angeficht, Rach ihrem Wort nur lauscht' er bin, Mit ihrer Schönheit rang fein Sinn; Doch in fein Berg tam frembe Qual: Ihm bünkten bettelarm und ichaal Die Dinge, bie er fonft verehrt, Das Glud, bas einft fein Berg begehrt. Nach Neuem ftrebt er halb bewußt, Gin Rathfel lag in feiner Bruft.

Dereinst versenkt in wilbe Träume Durchwandert' er bes Schlosses Räume; Die Gänge lagen still und kühl,

In feinem Saubt war's bang und fdmil. So burch verlaff'ner Bimmer Mitte Lentt' er von ungefähr bie Schritte Rach bem entleg'nen Sallenbau, Den einft bewohnt bie bobe Frau. Da ploblich marb fein Auge mach, Er ftand im öben Schlafgemach, In beffen traulich ftiller but Dereinst ein selig Baar gerubt. Roch war es, wie in jener Racht, Da bier fich mächt'ger Rampf entfact: Durch's Kenfter ftabl fich Dammerbelle; Gin Blutfled ftarrte auf ber Schwelle; Der Teppich ichob fich wirr gurud, Drauf lag mand ichimmernb Baffenftild; Um Bette ftanb in golb'nem Schein Ein Reld mit einer Reige Bein, Die Lampe noch mit Del befenchtet, Die einft ben Gludlichen geleuchtet. Ein Rieber Morbrebs Leib burchrann, Er trat an's Lager leis beran: Der Linnen ichneeiges Gewühl Floß faltenreich vom feib'nen Pfühl, Er meinte mit wolluft'gem Grau'n Die weiche Sentung noch ju ichau'n,

In bie Ginebra luftgewiegt Den königlichen Leib geschmiegt. -Nach feinem Bergen flutben Beraufdenb füße Glutben. Das Recht ber blübenben Ratur, Das er im Trote einft verfdmur, Der Liebe Dacht und Dajeftat. Die ftete fein tauber Sinn geschmäht. -Streng gieng fie mit ihm zu Berichte Und machte all fein Thun zu nichte. Durch feine fühne Geele gieb'n Unbeimlich icone Bhantafien. Und vor ihm glühet farbenwilb Der Liebesnacht erfehntes Bilb. Bergebens ichleubert er's guriid: Stets iconer zeigt fich ihm bas Glud, Das einst fein Tobfeinb bier gewann, -Und Reid beschleicht ben ftolgen Mann. 3hm war's, als ob er blind geboren Des Lebens beften Theil verloren. Und nun, gewöhnt an obe Racht, War er ju fpat jum Tag ermacht. Grimm lächelnb schaut er vor fich nieber; Da regt fein trotiger Beift fich wieber, Und Bornesbrand und Liebesflammen,

Sie schlagen über ihm zusammen. Und wie von Furien aufgescheucht Erschrickt er schreiend und entsteucht. —

Er fam hinab zum luft'gen Saal, Die Frauen saßen noch beim Mahl. Ein Springquell plätschert in ber Halle, Ein Minftrel fang zum Harfenschalle:

"Mein Herz, wie warest Du so kühn, Zur höchsten Schönheit aufzustreben? Dein Leben ist's, für sie zu glüh'n, Dein Tob ist's, ohne sie zu leben. — Mein Herz, wie warest Du so kühn?

Berlor'ne Liebe, geh' zur Ruh'! Die Sonne schwand aus meinen Tagen, Was, ohne Hoffnung, hoffest Du? Dein Heil ist, allem Heil entsagen. Berlor'ne Liebe, geh' zur Ruh'!"

Da hielt sich Morbrebs Herz nicht länger, Er trat unwillig zu bem Sänger, Riß ihm die Harse aus ber Hand Und warf sie schmetternd an die Wand: "Feigherzig Lieb, feigherzig Rlagen! Wie reimst Du Lieben und Entsagen? Und wär's ber höchste Lohn ber Erben, Bei Gott, er soll mein eigen werben!" So rief er, boch ihn überkam Bei biesen Worten Schreck und Scham, Und wie betäubt von Zornesqual Schritt er verstummend aus bem Saal.

Er manberte hinaus in's Land. Schon war verglübt ber Sonne Brand. Und auf ben Thalern, auf ben Matten Lag breitgezadt ber Berge Schatten. Er brangte rublos fort und fort Und murmelte manch wilbes Wort. Der Rampf, ben er im Bufen ftritt, Trieb ichnell und ichneller feinen Schritt. Er fam, als icon Nachtfalter flogen, Un einen Fluß mit macht'gen Wogen, -Er fprang in's fühle Bellenbab Und ichwamm jum anberen Geftab. Fort unaufhaltsam schritt er bann Den Steig empor jum Felfentaun Und brang beim letten Abenbichein In's Didicht bes Bebirges ein.

Rein Menschenlaut war rings zu boren, Mur Wipfelichlag uralter Föhren, Beridlung'ner Aefte Anattern Und träger Ubu Klattern. Es pfiff ber Wind vom Meeresstranb Durch Morbrede triefenbes Gewand, Ihm aber mar's ein wilb Behagen, Mit Unluft feinen Leib zu plagen. Da rafdelt es im Dunteln, 3mei graue Augen funkeln, Es ichleppt an einer tobten Eule Gin Wolf mit murrenbem Bebeule: Mun mittert er ben fühnen Mann Und ichnaubt in Buth auf ihn beran. Da jaudzt im Grimm bes Belben Seele, Er padt bas Unthier an ber Reble Und würat es in bie Dornen nieber, Balb redt verenbenb es bie Glieber. Er aber flettert obne Rub' Dem Ramm bes Balbgebirges gu, Dort fest er fich im Monbenschein Auf fluthgemafch'nes Moosgestein Und ruft, wie burd's Betos ber Schlacht, Kluchworte in bie wilbe Nacht.

"Du Betterwind in Wolfenhöh'n. Bo giebst Du bin mit Sturmgeton? Dein granes, faufenbes Bewand Erfüllt mit Schreden Meer und Lanb. Boraus bem Bug nachtvögel frachgen. Es beult bie Gee, bie Balber achzen. -So fturmft Du bunteln Fernen gu! -Mein Beift raft herrenlos wie Du. -Beb, weh, wie bas gefall'ne Beib Mit ihrem fündig iconen Leib Mich zwischen Leben balt und Sterben Und jagt in's ewige Berberben! Mein ganges Fühlen ift Begier, Mein ganges Denten hängt an ibr, Und mein Gewiffen, mein Bebet, Ein Rauch ift's, ber in Richts verweht. 3ch fühl's, vergebens, ach vergebens Bar alle Arbeit meines Lebens. Und feig verfriecht fich meine Kraft Beim Rampfruf blinder Leibenschaft. -D riffe fich vom Wolfenschooft Ein Racheblit bes Simmels los. Und löschte meines Bergens Schwüle Der Grabeserbe em'ge Rüble! -Doch aus bem Dunkel lockt mich milb

In's Leben ihr geliebtes Bilb Und führt mich holb aus Grimm und Leid In Wonnen und in Herrlickeit."

Da iprang er ungestüm empor Und rif bas icharfe Schwert bervor: "Beint Borne Gottes, fie ift mein! Die Bolle wird mir bienftbar fein. Arthur, bie Stunde bat geichlagen. Rein Menich wird Deines Enbes flagen : Du Schwächling bift ber Welt jum Sobn, Dem Stärfern wird Dein Beib, Dein Thron! Ihr nächtlichen Gewalten, Langichattige Gestalten, Die lauernd ibr mein Saupt umschwebt Und ichwarze Kluchgeschicke webt. -Euch weibe mit bewehrter Sand 3ch biefe Zeit und biefes Lanb! Das Ungebeure mag gefdeb'n, -3ch bin ein Mann und will ihm fteb'n!"

In Nacht versanten Mond und Sterne, Ein Wetter tofte in ber Ferne, Die schweren Wolfen übergoffen Das finft're Land mit hagelschloffen. — Ginevra fand ber blaffe Morgen Erwacht in ahnungsvollen Sorgen: Ihr war ein Stich burch's Herz gefahren Bei Morbreds seltsamem Gebahren, Und wieder schloß sie sich allein In ihre stille Zelle ein; Hier lebte sie von Furcht befreit In ungestörter Einsamkeit.

Indessen ließ nach allen Seiten Herr Mordred seine Boten reiten; Ein ruhloß Treiben sich entspann Gebeim um ben verschlossen Mann. Sein bartumlocktes Antlitz trug Des alten Trotzes fühnen Zug; So blickt er vor sich fest und stumm, Ein Bild von düst'rem Delbenthum.

Doch in ben Lanben überall Erwachte lauter Waffenschall; Es war ein Murren und ein Gähren, Manch Lieb erklang zu Mordrebs Shren. "Sechs Mond' ist Arthur fern von hier, Und keine Kunde haben wir: Er ist mit seinen Mannen allen Wohl längst im fremben Land gefallen. Ziellose Laune brängte ihn,
Bon Thron und Bolf hinwegzuzieh'n.
Lebt er jedoch, hat er gelernt,
So lang von seinem Land entsernt
Sich in der Welt herumzutreiben,
So mag er immer ferne bleiben!
Sein Erbe wird ein hoher Delb
Im Frieden schlicht und fühn im Feld:
Mordred besteige Arthurs Thron,
Dem dieser freventlich entssoh'n!"—

Begierig sauschte weit und breit Das Bolk dem Sturm der neuen Zeit, Der Wehrbann zog zu Fuß und Roß Nach Camalot vor's Königsschloß, Dort ward vom Wassensam umtönt Mordred von Priesterhand gekrönt.

Ginevra saß im Sonnenschein Auf ihrem hohen Kämmerlein; Sie dacht' an Sorge, Angst und Streit, An alles Weh der alten Zeit, Doch Ruhe hielt ihr Herz umfangen, Denn Alles ist vorbeigegangen. Nicht brang an biesen stillen Ort Ein Klang von Benwics Kampf und Mord; Nicht sandte sie Gebanken aus, Zu schweben um bes Helben Haus Als herzgeheime Liebesboten, Sie bachte sein gleich einem Tobten.

Da fuhr ein Luftzug burch bie Relle. Und Morbred überschritt bie Schwelle. Um feine geharnischten Glieber Rloff reicher Burbur nieber, Und feine Schläfen hielt umfpannt Der Rönigsreif von Britenland. Sein Auge glüht von wilbem Glüd, Sie trat erichredt vor ihm gurud. Er aber fprach: "D fliebe nicht, Du fonnenhelles Angeficht! 3ch hab' um Dich mein ew'ges Leben Freudig ber Bolle hingegeben Und fann ben fel'gen Glang nicht miffen In ihren bangen Finfterniffen. Rurg ift noch meiner Gnaben Frift: Wohl mir, bag Du mein eigen bift! Des ichwachen Alten Thron ift mein, -Denn nur ein König barf Dich frei'n.

D schweig, Ginevra! Denn — bei Gott! — Ich bin nicht schlechter als Lanzelot! Sprich mir nicht von Gesetz und Pflicht, — Ich weiß ja wohl, Du liebst mich nicht. Sprichst Du von Zürnen und von Hassen, So will ich küssend Dich umfassen, Und schilft Du mich und flucht Du mir, — Mit Segensworten lohn' ich's Dir. Ich habe Dich und will Dich halten Gegen Erbenmächte und himmelsgewalten, Und wenn bes Glückes Blüthen verweh'n, Mit sachendem Herzen untergeh'n!" —

Ginebra stand und starrt' ihn an, Den kühnen, fürchterlichen Mann:
Die Ruhe, die sie noch beglückt,
War unabsehbar ihr entrückt;
Ihr jammervoll unsel'ges Loos
Trat wieder vor sie riesengroß,
Sie blickte sern in Nacht und Graus,
In Wirrsal, Kampf und Mord hinaus.
Ihr Herz versank in Thränenbächen,
Die Lippen regte sie, zu sprechen,
Doch starb das Wort ihr in der Kehle,
Da ward es Nacht in ihrer Seele;

Nach ihrer Stirne ftromten Flammen, Und lautlos fturzte fie gufammen.

Der Helb umfängt sie halb erschrocken, — Die Krone fällt aus seinen Locken. Dann hebt er hoch die Frau empor Und trägt sie sern durch Gang und Thor, Durchbricht des Saales Lusigewühl Und legt sie auf des Thrones Pfühl. Ihr marmorweißes Antlitz ruht Stumm in des Sammtes Purpurgluth; Daneben steht der Held und schaut Tiessinnend auf die bleiche Brant. Doch jubelnd rusen seine Mannen: "Heil Mordred, König der Britannen!" —

Bur Nachtzeit stahl sich burch ben Troß Ein Sbelknabe aus bem Schloß; Fort eilt' er mit beschwingten Schritten Durch unwirthbarer Wälber Mitten. Er hielt ein Schwert in zarter Hand, Die Dornen zerrten sein Gewand Und stachen blutig seinen Leib, Sein Wams zerriß, — es war ein Weib, — Ginebra war's, die durch den Tann

Dem wilben Bräutigam entrann. Kühn schritt sie auf ben finstern Wegen Und flehte um des himmels Segen. Der Mühsal hatte sie nicht Acht; So schritt sie fort die ganze Nacht. Beim Worgengranen pochte sie An's Kloster von Ambresbury. Ihr schwand die Kraft, — sie war zur Stelle, — Und sank bewußtlos auf die Schwelle. — Dort blieb sie unter Angst und Sorgen Im büstern Heiligthum verborgen.

## Achter Gefang.

In Arthurs Lager ward bei Nacht Gawain, der Held, zu Grab gebracht. Im weiten Thal war jedes Zelt Bon rothem Fackelglanz erhellt. Der Leichnam lag auf offiner Bahre, Den Chrenkranz im schmucken Haare; Die Träger schritten stumm und schwer Durch's todtenstille Feld daher. Dumpf tönte der Posaunen Klang Und ehrner Tritte gemessiner Gang. Auch Benwics Zinnen und Altanen Entwallten schwarze Tranersahnen.

Ein kleiner, grüner Friedhof lag In einer Walbkapelle Hag Bon Eichenäften überschattet, — Dort ward ber kuhne Selb bestattet. Stumm senkten sie ben Staub zum Staub, In's off'ne Grab fiel welkes Laub, Und durch der Wälder herbstlich Sausen Begann ber Tobtensang zu brausen:

"Schlaf fanft in Deiner heil'gen Ruh' Dem unbekannten Morgen zu! Du haft in Deinen jungen Tagen Der Erbe Glück und Weh getragen, Der Liebe Lust, bes Hasses Leib, Und giengst als Helb aus jedem Streit. Die Liebe welkt, der Haß verdorrt, — Dein Heldenname dauert fort!"

Der König stand an Gawains Gruft, Sah schweigend in die Morgenlust.
Schon zogen durch den himmelsraum Die Wolken mit entslammtem Saum.
Dem herrn war's wunderklar zu Muth, Er glaubte, in der Rosengluth
Gawain zu schanen mild und schön, Leicht segelnd durch die blanen höh'n; Er hielt die Brüber an der hand, hellblendend war ihr Lichtgewand;

Von ihm war jeber haß geschieben, — Sanft zog er bin im sel'gen Frieben. —

Der alte König stieg aus's Roß, Ließ hinter sich ben lauten Troß Und ritt in seinen stillen Träumen Fort unter ben entlandten Bäumen. Die Lust war frisch und silberblau, Herbstsonnig dampsten Wald und Au, Und vor des Königs Seele zogen Glanzbilder hin, die längst entslogen. So ritt er weiter unverwandt, Es war der Wald von Broceliand.

Da lichtet sich ber Tann zumal, — Und vor ihm lag ein Wiesenthal Durchweht von Frühlingswonnen, Durchrauscht von klaren Bronnen. In warmem Glanze wiegten hier Die Falter ihrer Schwingen Zier, Und Bienen summten burch ben Klee, Die Luft war voll von Blüthenschnee, Der aus umrantter Bäume Kronen Auf Liljen fant und Anemonen.

Der Rönig fab verwundert brein Db all bem Duft und Blumenichein. Stumm bielt er über's Ana' bie Sanb. Er glaubt fich in ber Elfen Land. Er iprang vom Roff und wandelt' munter Das weiche Bauberthal binunter. Da fand er im Margiffenfelb Ein blüthenschattig' Laubgezelt, Das hatte boch in luft'gen Bogen Gin grüner Beigbornbusch gezogen. Drin lag ein Mann auf weichem Dloos In eines ichlanten Beibes Schoof; Ihr Leib mar nadt, vom Girtel nieber Dedt' gruner Rlor bie feinen Glieber; Sie fang - und lachte unter Thränen -Gin Lieb voll munberfamem Sehnen, Es lauschten auf ben 3weigen all Walbvöglein ihrer Stimme Schall, Es ichien nach ihren füßen Beifen Das Belt ju fdmanten und gu freifen, Und lobernd rofenrothes Licht Umfränzt ihr ichelmisch Angesicht. -

Der ftille Mann in ihrem Schoof Bar jugenbftart und belbengroß. Sein Saar und Bart von buntlem Golb, Sein Antlit behr und munderbold. In feinen ichwarzen Augen lag Gin überirbiich lichter Tag. Und frembe, geiftige Bewalten Berflärten feiner Stirne Ralten. Bleich mar fein Angesicht wie Schnee, Drauf lag ein hoffnungslofes Web, Erzwungenes Entjagen Und ftumme Liebestlagen. Bon weißen Sügeln überneigt Blidt träumenb er empor und schweigt, Berfunten zwischen garten Rnieen Laufcht er ben füßen Melobieen.

Der König schaut' ihn staunend an, Wohl kannt' er ihn, ben mächt'gen Mann: "Merlin, bist Dn es, Elsensohn, Der mir seit manchem Jahr entstoh'n? Ich sanbte tausend Boten aus, Doch alle kamen stumm uach haus. Wie sind' ich Dich zur guten Stunde In diesem sel'gen Walbesgrunde?"

Merlin fab bellen Blide embor: "Welch' theure Stimme trifft mein Dbr Erinn'rungereich und munbertonig! Willfommen , Arthur , Berr und Ronig! Lang' barrt' ich Dein in biefem Thal: Wir feben uns jum letten Dal. 3ch mar bes Lebens wild'fter Baft, Run balt' ich bier für immer Raft; Mir mar bes Aethers Rund gu flein, -Run ichlieft ber Blutbenbuid mich ein. Ein Demantsara mit buntem Licht Umftarrt mich eng, Du fiehst ihn nicht. Das hat mein lieberreicher Schwan, Dies Reenfind, mir angethan. Siebst Du? Sie weint, - mas mir geblieben, Das ift ibr Tranern und ibr Lieben. -Es zeugte mich ber Fürst ber Racht Rum Erbenherold feiner Macht, Er ließ mich all fein Wiffen erben, Als Menich bie Menschheit zu verberben. 3ch aber manbte mich jum Lichte, Sein Liftgewebe warb ju nichte. Da fann er meinen Untergang: Er fouf ein Wort von frembem Rlang, Das mächtig war, mich festzuhalten

Mit unentrinnbaren Gewalten. —
Bu Brocesiand im grünen Walb
Fand ich Livianens Hulbgestalt,
Und schnell verlor ich Herz und Sinn
An diese schlanke Zauberin.
Ich that mit kußbethörtem Mund
Ihr einst des Worts Geheimniß kund, —
Sie ist ein Weib, — sie sprach das Wort —
Und muß nun klagen sort und sort!
Doch bricht den Zauber keine Klage:
Hier lieg' ich bis zum setzen Tage.
Es ist des gransen Bannes Macht
Uralt nud dunkel wie die Nacht,
Fest ist er wie der Hölle Schooß
Und wie der Tod erbarmungssos."

Biviane brückte seinen Munb In ihres Busens weichen Grund, Sie schlürfte mit ben weißen Zähnen Bon ihren Lippen bitt're Thränen Und blickte schen ben fremben Mann Mit großen blanen Angen an.

"Beh Deines Jammerschickfals!" rief Urthur, ber Belb, und feufzte tief.

Da bob Merlin ben Geberblid: "Ruf Web um Web auf Dein Geschict! Auch Deine Größe ift vergangen, Beil Du ein ichmaches Beib umfangen. Durch ibre Schönbeit gebt ju Grunbe Die Belbenichaar ber Tafelrunbe. -Arthur, führ' beim Dein fühnes Beer! Des Schwertes Scheibe wirf in's Meer: Dein barren blut'ge Thaten, Morbred bat Dich verrathen! Bu Deinem Beib in Lieb' entbrannt Sat er Dir Thron und Bolf entwandt. Rehr beim! - 3ch bor' ben Sochzeitreigen, -Schlachtruf und Morb - und tiefes Schweigen. Arthur, leb' mobi! Die Zeit ift um, Dabin ift Rubm und Ritterthum. Grabstätten bedt ber Baibe Grun, Und andere Geschlechter blüh'n. -Doch ich, ber über'm Tob erhaben, 3ch lieg' auf ewig bier begraben!"

Sein Haupt umbänmert grüne Nacht, Und wieder hallt mit Bundermacht Wie Flötenton und Glockenklang -Des Feenmadchens Schlafgefang. Sie singt von sturmberauschtem Kosen In Wonnenachten schlummerlosen, Bon schmiegender Glieder Zauberschöne, Bom Glücke sel'ger Geistersöhne; — Doch aus dem Jubel, aus dem Scherzen Klagt eine Ewigkeit von Schmerzen. Es neht aus ihrer Angen Blau Die blühende Brust ein Perlenthau Und rinnt vom rosgen Knospenpaar In des Geliebten gold'nes Haar.

Da spinnt sich mit gebämpstem Strahl Ein Nebelglanz burch's grüne Thal;
Das Lieb verklingt, es bleicht ber Schein, — Herr Arthur steht im Walb allein,
Und burch ber kahlen Buchen Aeste
Zieh'n Raben, winterliche Gäste. —

Untreue, ältste Brut ber Nacht, Du lockest aus bes himmels Pracht Des schönsten Chernbs Strahlenbild hinab in's ew'ge Qualgesilb; Du hast vergistet und vergällt Den Frieden uns'rer Menschenwelt, Du schürtest Troja's Tempelbrand,

Du führtest Hagens Mörberhand, Und Nichts in allen Höllenreichen Ist Dir an Schwärze zu vergleichen. — Wem nie Dein Hauch bas Herz erkühlt, Wem nie Dein Dolch bie Brust burchwühlt, Dem hat ein Glücktern selt'ner Art Des Lebens herbsten Schmerz erspart.

Der König ftanb in Grau'n verfunten, Sein Berg mar grimm= und thranentrunten. Roch mar bie Wunde frisch genug, Die ein geliebtes Paar ihm fclug; Doch hofft' er Frieden ju erwerben Und ohne Saf und Rampf zu fterben. -Da ftöfit ihn feiner Schwester Sohn Mit Menchlerlift von Reich und Thron, Und bem Berrather ftebt im Streite Britanniens theures Bolf gur Geite. Reid. Rampf und Mühfal nah und fern Umfturmt ben lebensmuben Berrn. -Da fühlt er wie in jungen Tagen Unband'gen Born im Bergen ichlagen, Bon feiner Stirne weicht ber Sarm, Und Kraft burchströmt ihm Saupt und Arm. "Ift mir bes Altere Frieben

Vom Schicksal nicht beschieden" — Er ruft es, und sein Auge soht, — "So will ich kämpfen bis zum Tob, Und enden soll der greise Mann, Wie er als Heldenkind begann!"

Er sprengte aus bem welfen Walbe Und rief von ferne durch die Halbe: "Werft ein die Zelte, Herrn und Mannen! Das Banner auf! Wir zieh'n von dannen. Hier ift zu Ende Fahrt und Strauß, Wir finden Arbeit nun zu Haus."

Das war ein Drängen und Stoßen, Ein Krachen und ein Tosen; Das Lager schwand, bas Bolk brach auf, Die Segel blähten sich zu Hauf, Und burch bas winterkalte Meer Fuhr nordwärts bas gewalt'ge Heer.

"Morbred, hab' Acht! Die Rächer kommen, Dein Hochverrath soll Dir nicht frommen. Aasgeier hat schon lang' gelungert, Der Wolf in Wales hat lang' gehungert, Sie schnuppern auf, sie wittern Blut: Schneekönig, sei auf Deiner Hut!" — Hern, Langelet und Ginebra. Noch suchte Morbred zornentbrannt Ginebra burch bas ganze Land, Da ward aus bleicher Boten Munbe Von Arthurs Rückfehr ihm die Kunde. Er tilgte weg in blinder Buth Schloß Camalot mit Flammengluth. Dann rief er seine Streiter all Und suhr mit trotigem Waffenschall Auf schneebebeckten Wegen Dem alten Ohm entgegen.

Balb fand er ihn beim Abendgrau'n Im Blachgefild von Barrendown; Das lag vom Fichtenwald umschlossen, Bon einem eisigen Strom burchstossen; Dort rüsteten in Nebelnacht Die beiben Heere sich zur Schlacht.

Kein Schlaf kam in ber Krieger Herz, Sie quälte Sorge, Haß und Schmerz: Von ihnen wußte Keiner, wen Er morgen sollt' im Kampf besteh'n; Der Bruber hier, ber Bruber bort, — Hier lechzt ber Freund nach Freundesmord, — Hier weht ber Vater unter Klagen Sein schartig Schwert, ben Sohn zu schlagen.

Es warf fich Morbred grollzerriffen Im Barnifch auf bes Lagers Riffen. Er ließ fich wie mit Sturmesweh'n Sein Lebensbild vorübergeh'n. Und trot ber berben Winterfalte Barb's ibm ju fdwill im Ronigszelte. Da lacht er auf: "Fast will mir scheinen, Daß gute Beifter mich beweinen: 3d trage gold'ne Rronengier Und lieg' als armer Bettler bier; Ich ftreite, flingt es boch wie Sohn, Streit' für ein Gut, bas mir entflob'n, Das mir entfloh'n, eh' ich's beseffen, -Die Thorheit bilntt mir boch vermeffen. 3d hab' umfoust mein Thun geschändet, Umfonft ber Solle mich verpfanbet: -Jeboch ich that's - wer will's beschrei'n? Kür meine Thaten steb' ich ein! Mag Alles fich jum Abgrund wenben, -Was ich gewagt, werb' ich vollenden!" -

Inbessen spricht ber greise Selb Sein Schlafgebet in off'nem Felb Und schlummert ein beim Lagerfener, Ihm traumt manch luftig' Abenteuer,

Das er in jungen Jahren In Rampf und Lieb' erfahren. Da plötglich fieht er fich allein Am Seegestab beim Morgenschein; Sein Saupt ift wund, fein Aug' verwacht, 36m ift, als fam' er aus ber Schlacht. Er ftoft in's Sorn, es flingt nicht mehr, Unbeimlich öb' ift's um ibn ber. Cebnindtia blidt er in bie Wogen, Da fommt ein Schwanenschiff gezogen, Das ift fo wonnig anzuschau'n, Der Bord ift voll von iconen Fran'n. Den Daft umflattern Laubgewinde, Gelbhelle Segel blab'n im Winbe, Es tont wie Ruf und Rofen, Um Barfen ranten Rofen. Auch feiner tobten Schwester Bilb. Morgane11, fteht bort ftrablenmilb; Sie giebt ibn fanft in's Schifflein nieber, Die Frauen fingen Freudenlieder, Und schwebend fegeln fie bavon In's fel'ae Land, nach Avalon 12.

## Neunter Gefang.

Wifit ihr bie Stalbenfage Bom letten Erbentage? Es fommt ein Morgen ohne Sonne, Des Lebens Weh, bes Tobes Wonne; Barmthaten ichaut bie bleiche Welt, Der Bater wird vom Cohn gefällt, Die Sippe freventlich gebrochen, Es fdweigt ber Bolf in Leichenknochen. Schnee ftobert nieber unverwandt, Der Fimbulwinter flürmt in's Land, Die Zeit bes Sagels und ber Bfeile. Die Zeit ber Schwerter und ber Beile. Doch aus ber bebenben Erbe Schoofi Reifit fic bas Bolf ber Solle los: Dagegen gieb'n gum letten Strauf Walhallas lichte Göhne aus. Das ift ein fieglos grimmer Rampf,

Des Lebens ringenber Tobestrampf. Sie hoffen nichts, fie fallen stumm, Der himmel flammt, die Zeit ist um.

Ein solcher Tag begann zu grau'n Im Fichtenwalb von Barrenbown. —

Der Schnec weht auf, die Nebel steigen, Die Heere nähern sich mit Schweigen, Sie steh'n von sern Mann gegen Mann Und bliden sich ingrimmig an.
Noch ist es still, — ba sausen wild Speerreihen durch das Schlachtgefild, Es krachen die Schilde vom Donnerprall Und manches Kämpfers dumpfer Fall; Ausschen bäumen sich die Rosse Durchbohrt vom schmerzlichen Geschosse, Todwunde hangen im Zügel, Todwunde schleift der Bügel; Berscheidende mit letzter Kraft Zieh'n aus der Brust den blut'gen Schaft.

Da stürzen mit gewalt'gen Schlägen Die Helben schnaubend sich entgegen, Schild stößt an Schild und Fuß an Fuß, Die Schwerter klingen scharfen Gruß.
Da hält nicht Erz, nicht Wehr' und Waffen, Die Ringe bersten, die Helme klaffen.
Nie sah die Welt solch' harte Zeit,
Solch brubermörberischen Streit:
D Wüthen ohn' Erbarmen!
D töbtliches Umarmen!
Der Leichnam liegt noch haßentstellt,
Und freudlos ist, der ihn gefällt.
Nicht Jubelruf! Richt Schlachtenlieder!
Stumm, sinster würgen sie sich nieder.
Der Sterbende verbeißt sein Weh;
Das Blut durchschmilzt den tiesen Schnee.

Auf weißem Roß, in gold'nen Schein Ritt Arthur burch bie Kämpferreih'n.
Auf Purpur fiel sein Silberhaar,
Sein Blick war fest, sein Antlitz klar.
Hoch ragt' er wie in jungen Tagen,
Da er ber Sachsen Heer geschlagen,
Und frästig schwang ber Greis empor
Sein altes Schwert Escalibor.
Zur Rechten sprengt ein treuer Mann,
Der Kellermeister Sir Lucan,
Und Bedwer links, ber manch ein Jahr

Des Königs tapf'rer Schenke war. Die beiben Helben ritten, Den König in ber Mitten, Und brachen durch der Streiter Masse Dem alten Herren eine Gasse. Es schwenkten die gewalt'gen Zecher Das Schwert so mannlich wie den Becher, Und reichlich wie des Weines Gluth Vergossen sie der Feinde Blut.

Doch Morbred tobt im Lanzenwald Gleich eines Dämons Grau'ngestalt. Er suhr baher in sinst'rer Pracht, Das Küstzeug schwarz wie Wetternacht, Sein Rappe ragt aus bem Gebränge, Bon Silber strahlt bas Wehrgehänge, Im Schilbe slammt ein Fenerwurm, Sein rother Mantel weht im Sturm. So ritt er, vor ihm Schreck und Noth, In seine Spuren trat ver Tod, Und wer sein Antlit mochte sehen, Der sah die Sonne untergehen. Ihm selbst war's finster tiesinwendig, Er haßte Alles, was lebendig, Er haßte grimm sein eig'nes Herz,

Durchwühlte flachelnb feinen Schmerg, Und er beneibete mit Fug Die Stillen, Die fein Beil erschlug.

Der Tag gieng bin, im Kelbe weit Berftreute fich ber wilbe Streit. Manch farter Rampe fiel ju Grunbe; Am beftiaften an ieber Stunbe Barb Morbrebs Bagenburg beraunt, Mit ichwarzen Monden wohlbemannt. 3hr Rlofter lag in Forftesbut, Beitab im Land zu Inglewoob; Sie maren Morbred ftete gewogen -Und alle mit ihm ausgezogen -In Rutten und in Gifentappen, Der beil'ge Subert mar ihr Wappen. Der Abt, ein gottesfürcht'ger Mann, Stand mit bem Rolben vornenan, Er fluchte auf bie Rotte Rorah Und fang mit bellem Rlang bie Bora: Die frommen Brüber ftimmten ein Und fochten mader insgemein.

Im granen Often fam bie Racht, Doch immer lauter raft bie Schlacht.

Der Streiter Balfte lag im Schnee, Das Walfelb warb ein blut'ger Gee, Und auf ben alatten Leichen ftritten Die Lebenben mit ichwanten Tritten. Soon weicht ber Damm'rung letter Schein, -Da bebt fich Morbred ans ben Reib'n, Und feine Donnerstimme ichalt: "Werft Tener in ben Richtenwalb! Roch fteh'n bie Feinde allzubicht: Die Racht wird lang, wir brauchen Licht!" Gleich einem Blitftrahl trifft bas Wort, Bald praffelt's hier, balb lobert's bort, Randfäulen web'n, Gluthwirbel fteigen, Das Barg tocht triefend ans ben Zweigen, Es glimmt bas Moos, bie Rabeln bligen, Die Wipfel fronen Rlammenspiten, -Und faufend in bes Sturmes Dacht Wird rings ber weite Walb entfacht.

Da sliehen aus ber Schluchten Tiefen Die Eber, die im Busche schliefen, Da brüllt im Schreck der wilde Stier; Bom Lager fährt das Ellenthier, Legt des Geweihes breite Zacken Ausgreisend in den starken Nacken

Und stürmt mit ächzend heis'rem Schrei'n Berwirrend in die Kämpferreih'n. Die Wölfe brechen ein in Rotten Aufhenlend mit versengten Zotten, Nicht lüstet sie, den schenen Hirschen Im Sprung die Kehle zu zerknirschen, Zu ihnen ohne Fahr und Weh Gesellt sich Hindin, Kalb und Reh. — Doch in der Männer Horden Ernent sich Kamps und Morden, Sie steh'n im Blut die zu den Knöcheln, Schlag tönt und Stoß und dumpfes Röcheln.

Die Wege Morbreds wurden enge, Rie war ein wüthender Gedränge; Die Feigen konnten sich nicht dreh'n, Die Todten blieben aufrecht steh'n, Das Haupt gesunken in's Genick, Mit off'nem Mund und starrem Blick. — Die lichte Lohe schlug gen himmel Und färbte roth das Schlachtgewimmel; Die Krieger wandelten in Gluth, Aus allen Brünnen tropfte Blut, Am Boden kämpften Schritt sir Schritt Die Schatten wie Gespenster mit.

Berr Martulf mar ein madt'ger Streiter. 3hm folgten Morbrede Langenreiter. Er fam fernher von Friedlanbe Dünen, Bom muchtigen Geschlecht ber Silnen; Den boben Bengft erbrückte faft Des Belbenleibes ehrne Laft. Er mar in feinen Wifingsjahren Mit Morbred über Meer gefahren Und hielt getren in manchem Strang Bu Land und Baffer mit ihm aus. Bent ftritt er tenchend wie ein Bar, Bon Leichen thurmt fich's um ibn ber, Nicht allzuschnell mar feine Banb, Doch fand fie nirgends Biberftand. Er brach mit boblem Baffenicall Der Feinde ftolgen Reiterschwall; Ihr Banner fant, ber Rampf marb beifi, Er trieb fie auf bes Aluffes Gis. Beich bog fich bie fryftall'ne Rinbe Behaucht vom rauchburchglübten Winde, Und von ber stampfenben Roffeschlacht Bar laut bes Stromes Groll erwacht. -Da warb von ichwirrenben Beichoffen Der ftarte Büne übergoffen, Und rudlings banmt er fich im Kall. -

Es fracht das Eis mit dumpfem Rnall, Aussprigt die Fluth, es sinkt der Recke, In Stücke springt der Wellen Decke, — Und Freund und Feind, und Roß und Mannen Schwemmt der befreite Strom von dannen. Doch auf der Schollen glattem Rand Hält sich noch manches Paar umspannt; Sie kämpsen fort mit Dolch und Faust, Wis sie das Wasser überbraust, — Dann lösen langsam sie die Glieder Und sinken still und einzeln nieder. Die Fluth wird satt, die Schollen schleichen, Der Strom wälzt Schwerter hin und Leichen. —

Auf moosigem Druibenstein Saß Arthur mübe und allein; Ancan und Bedwer hielten Wacht, Er spähte schweigend in die Nacht. Fern hinten brannten noch die Wälder, Rauchwolken rollten durch die Felder; Doch an der Eb'ne rundem Saum Steht halbverkohlt Gebüsch und Baum, Die Aeste kniden und verdorren, Berglostend sprüh'n der Stämme Knorren. Schueeslockensturm umwirbelt dicht

Des Königs trübes Angesicht,
Ihm hält ein dumpses Bangen
Das pochende Herz gesangen. —
Still wird's im Feld, — nur da und dert
Seuszt noch ein windverwehtes Wort;
Fern regt sich ein verlor'ner Klang Wie Streitgestamps und Schwertesschwanz,
Nun stirbt auch der, — und weit und breit Liegt gradesstille Einsamkeit.
Der König neigt sein Ohr im Lauschen:
Nichts hört er, als des Stromes Rauschen.
Da senkt er langsam seine Hände
Und spricht: "Mich dünkt, wir sind zu Ende."

So saß ber alte Herr und ichwieg, Bis auf ben Berg die Sonne stieg:
Da lag die ganze Helbenschaar,
Die Arthurs Ruhm und Frende war,
Britanniens Stolz und Jugendfrast —
Bon einer Mordnacht hingerasst,
Umschwärmt von Wölsen und von Raben,
Im Schnee verkrustet und begraben.
Nur Einer mit gewalt'gem Gang
Schritt schattenhast das Felb entlang, —
So wandelt still nach Müh' und Pein

Ein Schnitter burch bie Garbenreih'n, — Sein Blick ist grimm, sein Handschuh roth: 3st's König Morbred? Ist's ber Tob?

Da fpringt vom Stein ber greise Belb, Daf ihm ber icartige Belm entfällt. Er ruft: "Noch ziemt fich's nicht zu ruh'n: Uns bleibt ein Lettes noch zu thun!" Die Lange bob ber alte Mann, Und ruftig lief er Morbreb an; Er traf ibn. wo in weitem Bogen Die Retten Sals und Selm umzogen, Dief in bie Schulter fuhr ber Stich, Und Morbred mantte binter fic. Doch eh' ber grimme Belb erlag, Schwang er sein Beil zu mächt'gem Schlag. hinftoben ba wie Silberfloden Des Ronigs unbewehrte Loden. Und beiß und immer beißer ichwoll Das Blut, bas ihm vom Scheitel quoll. Doch Morbred taumelt' auf's Gefilb. Und raffelnd bedte ibn fein Schilb.

"Lucan," fprach Arthur, "Deine Hand! Führ' mich hinab zum Meeresftrand!" —

Bert, Langelot und Ginebra.

10

"Nein," sprach Lucan, "ich trag' Euch gern!" Auflud er ba ben alten Herrn, — Doch jählings stürzte er zu Grunbe Berblutend an verborg'ner Wunde.

Da trug Gir Bebwer ohne Wort Rum naben Strand ben Ronig fort. Der König faß und lauschte lang: "Borft Du nicht fernen Frauenfang? -Gir Bebmer, neige mir Dein Dhr! Rimm bier mein Schwert Escalibor Und wirf von jenem Felfenbogen Es weithin in bes Meeres Wogen!" -Des Schenken Berg marb grambeschwert: Es bauert ibn bas gute Schwert; So berrlich blinft's im Morgenschein, -Er legt es beimlich auf ben Stein. Der Rönig fprach: "Mein Schwert vom Graal, 3ft es beforgt, wie ich befahl? So fprid, mas ift barauf gescheb'n?" -Der Schent fprach : "3ch hab' nichts gefeb'n!" -"Sir Bebmer, Du warft immer mabr Und bliebst mir treu fo manch ein Jahr, Und jett in meiner letten Stunbe Kübrst Du mir List und Lug im Munbe?" -

Da blickt ber Schenk ihn schmerzlich an, Mit Thränen gieng ber treue Mann; Er warf bas Schwert voll Scham und Weh Hinnnter in die grüne See.

Der Rönig fprach: "Mein Schwert vom Graal, Ift es beforgt, wie ich befahl? Der Rampf ift aus, ich geh' zur Ruh'. Sir Bebmer fprich, mas faheft Du?" -Da fprach ber Schent: "Ans Dunft und Flor Bob fich ein weißer Arm empor, Er schwang bas Schwert in Morgengluth Und zog es in die grune Fluth." -"Bab' Dant, mein Schent! Das beil'ge Schwert Warb mir von Beifterhand beicheert Mls Zeichen meiner Berricherfraft Im ftolgen Reich ber Ritterschaft. -Wer gahlt bie Tobten auf ber Baibe? Mein Leben liegt im Sterbefleibe. -Escalibor! Go magft Du nun Auf ewig in ben Waffern rub'n! - -Mich aber rufen fuße Lieber. Siehst Du ber Schmane Glanzgefieber? Siehft Du auf fonnenheller Bahn Das laubumrantte Schifflein nab'n?

Wie sich die gold'nen Segel bläh'n!
Siehst Du ber Frauen Schleier weh'n?
Das ist Morgan! Herzinniglich,
Du schöne Schwester, grüß' ich Dich!
Nun ist mir alles Leid benommen,
Ich wußt' es ja, Du würdest kommen.
Ieht rasch in's Schiff, sonst muß ich sterben!
Wie sich die Wellen rosig färben!
Bedwer, leb' wohl! — Nun geht's davon
In's sel'ge Land, nach Avason!" —

\* \*

Der Sang verklingt, ber Held ist tobt; Nach Kampseslust und Kampsesnoth Bon Haß und Liebe schwer verwundet Ist er in's ew'ge Licht gesundet. Doch fragst Du im Bretonenland, Fragst Du an Cornwalls weißem Strand, Wie Arthur aus dem Leben schied, So kündet Dir ein gläubig' Lied, Dereinst in seinen Heldenehren Wird König Arthur wiederkehren, Und seine Lande werden srei Bon frember Bölfer Tyrannei. Dann ftiftet er jur Siegesstunde Die neue, beil'ge Tafelrunde.

So tönt bas Lieb, — und Abler flieh'n hoch über Cornwalls Felfen bin, Und burch breton'icher Wälber Hallen Sehnsüchtig zieh'n die Nachtigallen.

## Behnter Gefang.

V/b

Drei Segel glitten über Meer, Bell glangte Banger, Schild und Speer. Da fam mit feinen Schaaren Berr Langelot gefahren. Sein blaues Banner ließ er web'n, Dem alten Lehnsherrn beigufteb'n. Die Anter bohrten in ben Sand, Die Belben ichwangen fich auf's Lanb. Bleichsonnig lagen Berg und Buchten, Fern qualmt' es aus ben Tannenfdluchten. Berr Langelot fab laufdend um: "Wie ift ber Tag fo bang und ftumm!" Dann flomm er auf jum Felfenftein Und fpahte weit in's Land binein: Da lagen in bem breiten Thal Die Männerleichen ohne Babl. Dicht, unabsebbar, - und vergebens

Sucht' er nach einer Spur bes Lebens. Da stieg er starren Blicks vom Stein, Ihm rieselt's schaurig burch's Gebein: "Ihr Helben, sprecht ein Grabgebet! Mich bunkt, wir kamen viel zu spät."

Doch ale fie schweigend weiterzogen Und um bie Relfenede bogen, Da faß herr Bebwer regungslos, Des tobten Ronigs Saupt im Schoofi. Der treue Mann war balb erftarrt, Sein Leib in Gis und Schnee verscharrt: Doch freudig rief er Beil und Segen Der mobibefannten Schaar entgegen; Er fünbet noch, wie Arthur ftarb, Und wie bas gange Bolf verbarb. -Dann ftodt fein Wort, fein Auge bricht, Er legt bie Sand an's Schwert und fpricht: "Nun babet ibr bes Berren Acht! 3d bielt getreue Leichenwacht." -So fchieb er fanft und ohne Web, Sein fterbend Saubt verfant im Schnee.

Der Belben Ange murbe nag, Berr Langelot ftanb fill unb blaß;

36m folga beim Anblid folder Trene Das eble Berg in Scham und Rene. Er trat beifeit in tiefem Leibe Und ichaute finnend in bie Saibe. Bewältigend vor feinem Blick Stand bas unfelige Beidid. Das nächtlich bier vorbeigeschritten Und biese Tobtensaat geschnitten: "Berr Gott, vergiß bes Frevlers Namen, Der ausgestreut ben erften Samen! -Weh, baf nicht Liebe leiblos blüht! Das Glud, bas beimlich mich burchglüht, Es marb in bes Berberbers Sand Bum vollverzehrenden Feuerbrand. -Run find bie Starten alle tobt, Die unfern Liebesbund bebrobt; Berfolgung , Anechtschaft ift vorbei: Ginevra, mir find beibe frei! -Doch zwischen uns, o Königin, Balgt fich ein Blutftrom enblos bin. Bas wir jum Borans einst genoffen, Ift nun auf ewig und verschloffen, Und unf're Lieb' ift, zu entfagen, Und stumm bes himmels Kluch ju tragen."

Go fprach er, und ein Friede tam In feiner Seele Graus und Gram. Er wanbelt langfam ju ben Seinen, Die manches Freundes Tob beweinen. "Du junger Belb, Gir Lyonel, Und all ihr Degen fühn und schnell, Ihr wart mir tren burch Rampf und Roth. Bernehmt mein lettes Dachtgebot: Sentt tief beim weißen Uferftein Arthur, ben theuren Ronig, ein! Darüber haut im Wellenbraus Ein bimmelragend Relfenhaus, Rum Staunen noch in fernen Jahren Den Schiffern, bie vorüberfahren. Die Anbern aber legt vereint In Grabergaffen, Freund und Feind! Die foll bies Thal mehr blub'n und grunen, Ihr ftreut barauf ben Sanb ber Dunen. Und haft Du's, Lyonel, vollbracht, Und bedt ben Frevel em'ge Racht, Go führe Du mit ftarfer Band Mein Volf gurud in's Beimathlanb! -3d aber manb're einsam fort, Lebt mohl, und icheibet ohne Bort!

Und wart ihr jemals mir gewogen, So forscht nicht, wo ich hingezogen!" —

Da flagten laut bie treuen Mannen, Er aber idritt allein von bannen. Lang glangt bie ftattliche Bestalt Durch ben verfohlten Fichtenwald, -Dann ichwand fie bin im Abenbroth. Die Belben ehrten fein Gebot: Im Dunkel ohne Sternenichein Berfentten fie bie Leichenreib'n: Sie gruben ftumm und ohne Rlage Biel graue, trube Wintertage. Rur ein verhaftes Angeficht, Die Leiche Morbrebs fand fich nicht: -"Es schleppte wohl ben Sohn ber Bölle Gin Wolfspaar fern in's Felsgerölle, Dort bleichen blutig und zerbrochen 3m Nebelthan bes Frevlers Anochen." Doch als erbaut bas Tobtenmal. Bersandet bas verfluchte Thal Und jebe Arbeit wohl zu Ende, Da wuschen fie im Meer die Banbe Und fegelten vom wüften Strand Burud in's icone Beimathland. -

Balbpfabe ichritt Berr Langelot hinab in's Thal von Camalot; Beröbet lagen Thurm und Ballen, Die Burg veräschert und gerfallen. Ein Büttlein ftanb am Balbesfaum Belebnt an einen Linbenbaum, Sier lebte mit bem Wilb im Tann Dereinft ein greifer, beil'ger Mann; Run mar er tobt. - Bom ftillen Saus Blickt' Lanzelot in's Thal hinaus: Er fab in abenblicher Belle Mand' alte, mobibefannte Stelle, Er fab fein ganges Jugenbleben Berklärt burch biefe Raume fdweben, Des Knaben Spiel, bes Belben That, Der Liebe Leng, ber Schmerzen Gaat. Wo ift nun Festschall und Turnei? Rampf, Luft und Liebe find vorbei, MI Deines Lebens Monnen Sind wie ein Traum gerronnen. Bum Kluch marb Schönheit Dir und Bulb, Und tief am Bergen nagt bie Schulb. -

Das Thal beginnt ju bunkeln, Die schneeigen Wipfel funkeln; Blutrothe Wolfen wallen Ob ben zerstörten Hallen. Da tritt ber mübe Helb beiseit Und weint um seine Jugendzeit. — Dann nimmt er schweigend von der Wand Des todten Klausners Bußgewand Und wirft sich sinnend schlummerlos Auf des verlassinen Lagers Moos.

Hier lebte ber gewalt'ge Helb Ein friedlich Leben fern ber Welt, Er bachte ber Bergänglichkeit, In Wehmuth löste sich sein Leib. Die Sehnsucht zwang sein starker Wille, Und in sein Herz kam ernste Stille. — Nur selten hielt ein frember Gast Bei ber verborg'nen Klause Rast; Doch weithin klang zur Abendzeit Sein Glöcklein durch die Einsamkeit. —

Die Raben flogen auf vom Grunde, Durch's Land erscholl die Todtenkunde. Sie fand auch durch den wilden Walb Ginevra's stillen Aufenthalt: Der Herrin Aug' begann zu beben, Sie flürzte nieber obne Leben. 3mölf Tage rang fie mit bem Tob. Bor ihrem Blid mar's purpurroth: "Da fommt bas Menschenblut gefloffen, Das meinetwillen ihr vergoffen. Belft mir, ich muß ertrinken, -Laft mich nicht unterfinten!" - -3hr Leib genas , boch ohne Rub' Rebrt fich ibr Beift bem Unbeil gut. Durch ihre Träume wallten Grabfinftere Geftalten. Die tam mehr eines Lächelns Licht Auf ibr gesenttes Angeficht; Niemehr begehrten ihre Lippen, Bom Reld ber Jugenbluft zu nippen, -Nach Thränen nur ftand ihr Begehr, Sie batte feine Thränen mehr. -Darf fie, verfolgt von Fluch und Rlagen, Sich noch in's off'ne Leben magen? -Ber wird für bie Berlor'ne fechten, Wenn Erd' und himmel mit ihr rechten?

Es war am ersten Weihnachtstag, Schnee bedte Thurm und Rlosterhag, So trüb wie heute klangen nie Die Gloden von Ambresbury. Welch' schweigend ernste Feier! Ginevra nahm den Schleier. Ihr Nacen ward des Schmuckes baar, Zerschnitten siel ihr gold'nes Haar, — Jedoch die Last der Schmerzen Fiel nicht von ihrem Herzen. Ihr dünkt das Bushemd, das sie trug, Der Zwang des Klosters nicht genug; Was sie im Innern nicht errang, Schafft ihr nicht Meß und Chorgesang, Sie sleht im Wachen und im Schlase Beim Gott des Heils um ihre Strase.

Balb warb in bem verwaisten Land Der Herrin Zufluchtsort bekannt,
Und arme Pilger ohne Zahl
Durchwanderten bas Klosterthal.
Ginevra reichte Trank und Labe
Und ließ sie zieh'n mit reicher Gabe. —
Ein Wand'rer that zur Abschiedsstund'
Ihr Lanzelots Entsagen kund;
Da nickte sie und sprach kein Wort, —
Und wundernd zog ber Wand'rer sort.

Dere, Cangelet unb Ginebra.

Die Zeit gieng hin, bas Jahr entschwand, Ein neuer Lenz umfieng bas Land,
Um all bes Winters Grau'n und Schrecken
Mit grüner Nacht zu überbecken.
Auf schwankem Zweige schnäbelt wieder
Der Fink mit zitterndem Gefieder;
Die Lerche und die Nachtigall,
Sie singen mit berauschtem Schall
Durch's ranhe Weltgetriebe
Das ew'ge Lied der Liebe.
Mit Land ist jeder Fels umhüllt,
Mit Rosen jedes Thal ersüllt,
Und brüber wallt durch blaue Lust
Der Frühlingswossen Silberdust.

Da schleicht aus hochbeschilftem Moor Ein sellumhang'ner Mann hervor; Ein Schwert hängt bloß an seiner Seite, Den Dolch umtralt er wie zum Streite; Sein Bart ist lang, sein Haar ist wirr, Die schwarzen Augen wild und irr, Aus ihren tiesen Höhlen bricht Wie Wahnsinn oft ein zudend Licht. Nun steht er still, er athmet schwer; Golbsonnig liegt der Wald umber.

Er fluftert eifrig vor fich bin: "Wer wird mir fagen, wer ich bin? Um jüngften Toge muß ich's miffen. Man bat ben Ramen mir entriffen. Dent' nach! - Den Laub bangt rings im Balb: Der jüngste Tag fommt nicht fo balb! -Was muß ich so alleine manbern? Dod ja, - begraben find bie Unbern. Rach einem Freund nur fuch' ich lang; Bar' er bei mir, mar' mir nicht bang. Den Ramen lebr' ich alle Winbe. Doch feiner fagt, wo ich ihn finbe: Morbred! Morbred! Bo birgft Du Dich? Durch alle Laube jagft Du mich. Wohl weiß ich, Du bist noch nicht tobt: Wie war bas Feld von Blut fo roth! Ralt war bie Nacht und heiß bie Bunbe, Du fdleppteft Dich jum Rebelgrunde, Dort rangest Du mit Wolf und Fuche, Bis Dir bie Schulternarb' verwuchs. 3d feh' Dich friechen blag und hager, Des Baren Boble ift Dein Lager, Der Winterhimmel ift Dein Saal. Und blut'ge Klumpen find Dein Mahl.

Su, wie mich friert! Lauf' gu, lauf' gu! Du foreift bie Tobten aus ber Ruh'."

Und fendend rennt ber bleiche Mann Bergauf, bergab im grunen Tann.

Da liegt vor ihm zur Mittagezeit Gin tiefes Thal in Ginfamteit. Beif brennt bie Maiensonne nieber, Er ftredt am Bergesbane bie Glieber Und fpatt burch all ben Duft und Schein In's weitgeschlung'ne Thal binein. Um Anfi bes Berges liegt verftedt Ein Rlofterbach mit Grun umbedt, Das Gartenpförtlein glangt berüber, Gin rother Thalmeg führt vorüber. "3d badt' in meiner Schülerzeit Rach Ruhm und Mühfal, Kahrt und Streit Im Rlofter friedlich ju verfterben, Das em'ge Beil mir zu erwerben. -Bo ift bas Beib, bas mid verführt, Ein Bollenlager mir geschürt? 36 Thor! Gefangen mar fie icon, Da ift fie mir bei Racht entflob'n. Doch folg' ich ihr auf Klammenfohlen,

Sie hat mein Ew'ges mir gestohlen. Mein Gaumen borrt, mein Hals ist Gluth, — Ich lechze nach ber Feinbin Blut!"

Thalabwärts zog ein Wanbersmann Und pocht' am Mosterpförtlein an. Die weiße Thüre knarrte helle, Ginevra wandelt auf die Schwelle. — Da schreit der irre Mann im Walde Und stürmt hinab die Bergeshalde.

Der Wanberbursch mit hellem Ton Zog singend burch das Thal davon, Bald schwand er in den Blüthenbänmen; Ginevra lauscht in tiesen Träumen. "Glückauf, du junger Wand'rer du! Du ziehst wohl frohen Menschen zu." — Da schreckt sie eine Faust empor, Und Worte gellen ihr in's Ohr: "Du trauernd Liebchen, harrst Du mein? Ach, nur ein König darf Dich frei'n. Was lebst Du noch, verlass'ne Braut? Ich hab' der Hölle mich getraut!" Sie wankt, vor Schrecken halbbewust, — Da fährt ein Stahl ihr in die Brust.

Sie wendet sich und sieht ben Mann Mit einem Todesblicke an: "Mordred!" — Sie hält vor's Aug' die Hand Und taumelt blutend in den Sand.

Ihm aber judt es burd bas Sirn. Er prefit bie Faufte bor bie Stirn; Ihn idlug ber bolben Stimme Rlang, -Und feines Beiftes Band gerfprang. "Morbred! Bin ich's? - 3ch bor' ein Rufen, Bo ber Chernb ftebt an bes Thrones Stufen. Lenghimmelsluft umrauscht mich fühl, -Die war ber Schlaf im Grab fo fcwill!" nun finkt fein Blid, er ichaut fich um, Sein Auge ftaunt, fein Mund wird ftumm: Er fieht ben letten Trug entschweben Und findet wundernd fich im Leben, -Und vor ihm liegt auf blut'gem Grund Ginebra mit verblaftem Mund. Die oft an wetterschwillem Tag Den Dunft gerreift ein Donnerschlag Und blenbend blaues Simmelslicht Bell burch ben Rif ber Wolfen bricht, So ftrablt burch feiner Ceele Racht Der alten Liebe Flammenmadit, -

Doch strahlt sie nur, um Schmerz und Schreden In ihren Tiesen aufzuwecken.
Sein Dolch ist blutgeröthet: —
Er selbst hat sie getöbtet. —
Noch einmal wagt er ihr voll Grau'n
In's schöne Angesicht zu schau'n. —
So blicken burch ber Hölle Schlot
Berdammte in bas Morgenroth —
Dann stürzt mit wilben Sinnen
Er ruhelos von hinnen.

Sein Tag ist farblos, ohne Schein, Ein Abgrund ist sein ganzes Sein, Grau, ewig tief und uferlos, Und alles Leben birgt sein Schooß. Fort eilt er blutig und bestaubt, Die Sonne sengt sein müdes Haupt. Wohin? Wohin? Die lichten Matten Ertragen nicht des Frevlers Schatten. Flieh' weiter über Land und Meer, Das Grauen wandelt vor Dir her, — Und suchtest Du im Aetna Ruh', Er spiee Dich den Wolfen zu!

Aus flaren Soben tauchen Sterne, In blauem Burpur schwimmt bie Ferne; Diefichweigend bunkelt Walb und Felb, Und Schlummersehnsucht stillt bie Welt. Da tont von Weitem fanft und belle Gin Glödlein aus ber Walbtapelle. Morbred fteht ftill, - bas Glödlein lab't Den nächt'gen Wand'rer jum Gebet, -Er fann nicht beten, feine Pfabe Bieh'n fernhinab vom Ort ber Gnabe. Doch biefer Rlang, er führt ihn weit In längst vergeff'ne Jugenbzeit, Und burch bes finftern Mannes Sinn Beht's mahnend wie Berheißung bin. Ihn brangt's, bem Rlange nachzugeh'n, Ein menfchlich Angeficht gu feb'n Da glomm ein Licht am Balbessaum: Gin Rlausner faß beim Linbenbaum.

Morbred kam näher: "Fürchtet nicht Mein friedeloses Angesicht. Der Hölle Fürst ist meiner satt, Ich bin ein welf verbranntes Blatt, Hinweggeweht vom Baum des Lebens; Schmerz, Grimm und Rene sind vergebens. Ich komme nicht, um Euch zu klagen, Ihr sollt von Trost kein Wort mir sagen; — Doch laßt mich einem Menschen künben Den Herbst und Winter meiner Sünben. Ihr seib ein schulblos beil'ger Mann: Beim Gott ber Langmuth, hört mich an!"

Der Mond fuhr auf, boch fprach er nicht Und zog bie Rappe vor's Gesicht.

"Bernehmt," suhr Morbred büster sort,
"Berrath und Chebruch und Mord!
Ich war auf Erben weit bekannt,
Wein Name ward mit Preis genannt,
Wein König war mir treu gewogen, —
Ich hab' aus's Schnöb'ste ihn betrogen.
Ich hab' sein graues Haupt entehrt,
Sein Herz mit Scham und Gram beschwert,
Ich stieß ihn weg von Thron und Leben:
Hat Gott bem Luciser vergeben?"

Heiß ward bes Klausners Wange, Er sprach mit bumpfem Klange: "Bergeb' Ench Gott in Christi Namen!" — "Weh," sprach ber Wand'rer, "Amen, Amen!"

"Ich lebte einsam, ftreng und ftet In Rampf und Mabfal und Gebet.

Da packt bie Sünde meinen Leib: Ich buhlt' um eines Andern Weib, — Und wie die Sturmfluth riß mein Minnen Ein ganzes Helbenvolk von hinnen."

Seiß warb bes Klausners Wange, Er sprach mit bumpfem Klange: "Bergeb' Euch Gott in Christi Namen!" — "Weh," sprach ber Wand'rer, "Amen, Amen!"

"Nie hat mir hulb bas herz crhellt, Sie liebt' ich einzig auf ber Welt, — Und heut mit blinder Mörberluft Stief ich ben Dolch ihr in die Bruft!" —

Da schrie ber Mönch und suhr empor, Ihm flimmt bas Aug', ihm braust bas Ohr. "Ginevra!" — Ihm versagt die Stimme, Dann ras't er auf in mächt'gem Grimme: "Morbred, bas mag Dir Gott vergeben! Ich aber tilg' Dich aus bem Leben!"

Er lief nach seinem Schwert in's Sans, Die schwarze Rutte zog er aus Und stand im blauen Festgewand, Gewoben von Ginevra's Hand. Es war ber Preis, ben er von ihr Empfieng zu Pfingsten beim Turnier, Er hielt's als Klausner noch in Ehren Und mocht' es keinen Tag entbehren.

Da wehten auf die Wolkensaume, Der volle Mond burchstrahlt' die Bäume. Doch Mordred riß mit beiden händen Das bloße Schwert von seinen Lenden: "Die Beichte war unheil'ger Spott! Ihr seid mein Tobseind Lanzelot!"

Sie hielten beibe unbewehrt In nackter Hand ein nacktes Schwert, Und fürchterlich begann der Streit Lautlos in nächt'ger Einsamkeit.
Sie han'n mit weitgeholtem Schwung, Sie schirmen sich mit wildem Sprung, Sie streden sich, sie ducken nieder, Sie stoßen wüthend hin und wieder; Blut sprudelt vor ihr Augenlicht, Blut strömt in's Gras, sie achten's nicht. Es stürmt ihr Herz, ihr Athem ächzt, Ihr Arm wird lahm, ihr Gaumen lechzt, —

Sie kämpsen sort, bis sie erblassen Und stumm die Fäuste sinken lassen. So steh'n sie keuchend sich entgegen, Zu matt, die Schwerter zu bewegen; Aus ihren Blicken flammt die Wuth, Aus ihren Abern kocht das Blut. — Da gellt ein Schrei von Mordreds Mund, Und tobt hinstürzt er auf den Grund.

Bon Langelot ichwand Safi und Soffen: Er fühlt im Leben fich getroffen. Da hallt ein huffchlag burch ben Tann, Ein Rlofterfaffe fprengt beran: "Bodebler Berr, ich tomm' im Flug, So schnell mein ftarkes Rog mich trug. Mid ididt ber Ronigin Gebot, Die hohe Kran liegt auf ben Tob: Ein Mörberbold burdbobrte fie Am Thore von Ambresburb. Sie fann nicht zu ben Tobten geb'n, Eh' fie noch einmal Guch gefeh'n." -"Steig' ab!" fprach Langelot, und ichnell Balf ihm au Roffe ber Gefell. Fort jagt ber Belb mit Sturmsgewalt Sin burch ben monbbeglängten Balb,

Blut rieselt über seine Glieber Und tropst vom Bug des Rosses nieder; Er aber hält die Rechte fest Auf das todwunde Herz gepreßt — Und reitet, reitet ohne Ruh' Windschnell dem sernen Kloster zu.

Binevra lag in Sterbensnoth, Berblichen mar ber Lippen Roth, Doch über ihrem Antlit lag Ein felig milber Friebenstag. Sie fühlt auf's Reu' bes himmels bulb, 3hr Loos erfüllt, gefühnt bie Schulb, -Und wie bie Schattenbilber bleichen Und Gram und Rene leis entweichen. Da fehrt ber alten Tage Glüd, Die alte Liebe febrt gurud, Bom Schmerz geflart, vom Tob geweiht. Der Berold ber Unfterblichfeit. Dahin ift bes Gemiffens Schwanken, Berfunten find ber Menichbeit Schraufen, Belöft vom irbifden Befdlecht Balt frei bas Berg fein em'ges Recht.

Ginebra liegt im Laufden, Die Frühlingsfürme raufden;

Ihr Herz mit flücht'gen Flügelschlägen Strebt bem geliebten Freund entgegen; Die Seele zaubert im Entschweben, Die Sehnsucht zieht sie noch in's Leben. — Da trabt ein Roß vom Bergeshang, Und eine Stimme hallt im Gang, — Ginevra horcht von Nacht umstrickt: Er ist's! Er ist's! — Ihr Herz erschrickt, Ihr Herz steht still. — Es ist gescheh'n: Sie soll sein Antlitz nimmer seh'n.

Er tritt erbebend in die Kammer, Lang steht er fern in stummem Jammer, Dann naht er still und neigt sich dicht Auf ihr entschlaf'nes Angesicht, Bon seinem Herzen sinkt die Hand, Das Blut durchströmt sein Festgewand. Sein Auge schwelgt an ihrem Bild, Er kos't ihr Haupt und lächelt mild, Er küßt sie leis und lächelt wieder, — Und sterbend sinkt er zu ihr nieder.

Sie ruh'n in heil'gem Liebesbund Die bleichen Schfäfer Mund an Mund, Und Friede glanzt auf ihren Wangen, Und Friebe halt ihr Derz umfangen. Still heimlich liegt bas Brautgemach; — Doch braußen wird's im Garten wach, Der Frühling wedt sein Lustgefinde, An's Feuster flattern Laubgewinde, Und ferne singt im grünen Tann Ein Vöglein hell ben Morgen an.



## Aurze Bemerkungen.

- 1. Arthur (mälifch Arth Bar ur gewaltig) ber fagenhafte König ber Briten, ber Besieger ber Sachsen, ber Grünber ber Tafelrunbe, an welcher er alle eblen und berühmten Ritter um sich versammelte, ift ber Mittelpunkt ber reichen wälisch - bretonischen Helbenbichtung.
- 2. Graal, die Schiffel, in welcher ber Sage nach Jofeph von Arimathia bas Blut bes Erlöfers auffieng, ist bas böchste mhstische Symbol bes driftlichen Ritterthums. Die äußern und innern Kämpse, welche ber Nitter Parcival (wäl. Peredur) zu bestehen hatte, bis er würdig erachtet wurde, König bes Graals zu heißen, sind bekannt aus bem Gedichte Wolframs von Eschenbach.
- 3. Merlin, ber Zauberer, ben Satan mit einer driftslichen Jungfrau zeugte, wacht mit seinen übermenschlichen Kräften über Arthur und bessen Reich, bis er burch ein Zausberwort, bas er unbebachter Beise seiner Geliebten, ber Fee Biviane, anvertraut, auf ewig in einen Weisbornbusch bes wunderreichen Walbes von Brocelianb (in ber Bretagne) ges

bannt wirb. G. Schlegels Geschichte bes Zauberers Merlin und Immermanns tieffinnige Tragobie.

- 4. 3 wein, (wal. Owain) ber Ritter mit bem Löwen, verläßt im Leichtsinn seine eble Gemahlin, bie Dame von ber Quelle, und wirb erft nach langen Leiben, bie ihn bis jum Bahnsinn bringen, wieber mit ihr ausgesöhnt; behanbelt von ben Dichtern Chrestien be Tropes und Hartmann von Aue.
- 5. Erce (wal. Geraint) und bie Geschichte seines weichs lichen Berliegens bei seinem jungen Weibe ift gleichsalls Gegenstand ber Darftellung Chrestiens und hartmanns.
- 6. Lanzelot (L'ancelot, ancillus Page, wäl. Mäl), ber Sohn bes Königs Ban von ber Bretagne, wird nach seines Baters Tod von einer Wasserfrau geraubt und erzogen,
  baber sein Beiname: du Lac; sein Liebesverhältniß zur Königin Ginevra (wäl. Gwenhwyvar), ber britten Gemahlin
  Arthurs, ist ber Gegenstand zahlreicher Romane in allen Sprachen ber mitteleuropäischen Literatur.
- 7. Tjoft, justa pugna, franz. jouste, heißt ber ritter= lice Zweikampf zu Roß und zu Fuß.
- 8. (Pag. 9.) Morbreb (wäl. Mebrawb), ber Sohn Belicents, ber Schwester Arthurs.
- 9. Gamain (mal. Gwalchmai Falte ber Schlacht) ift eine Sauptperson ber arthusifden Sage.
- 10. Johense Garbe heißt nach bem altenglischen Ges bicht Morte Arthur bie Burg, welche Lanzelot von Arthur zum

Geschent erhielt, ale er einst Ginebra im Gottesgericht von einer falschen Antlage befreite.

- 11. Morgan, Fata (Fee) Morgana, ift ursprünglich eine Meerfrau (mal. mor Meer, gwen Frau).
- 12. Avalon beißt bie fern im westlichen Dcean gelegene Insel ber Seligen.

~2850~



Drud von Tromner & Dietrich in Caffel.

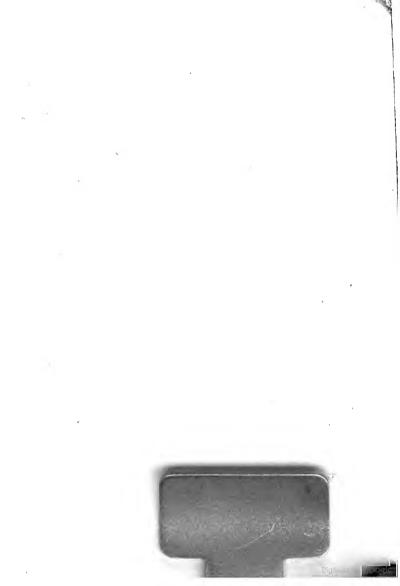

